# **GRUNDRISS** FÜR **ENCYCLOPÄDI** SCHE VORTRÄGE...

Carl Heinrich Ludwig Pölitz





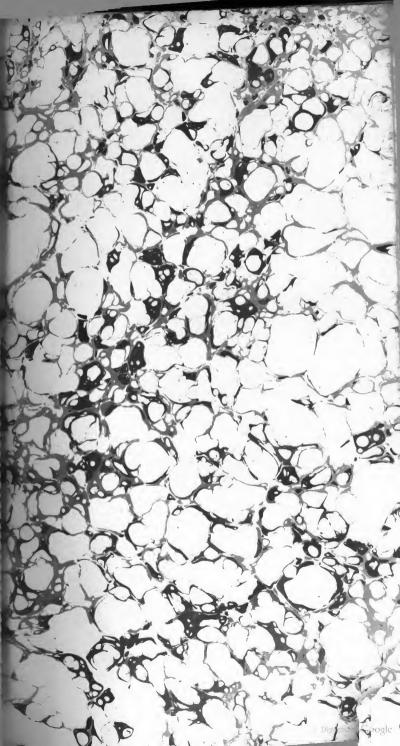

13319-B

#### Grunbriß

für

## enchklopädische Vorträge

über bie

g e fammten

# Staatswissenschaften

n o o

Rarl Deinrich Ludwig Politz, ordentlichem offentlichen Lehrer ber Staatswiffenschaften an ber Universität ju Leipzig.

Leipzig, 1825. 3. C. hinrichesche Buchhanblung.

#### Gr. Ercelleng

dem Konigi. Cachs. wirklichen geheimen Rathe, Kangler ber Landesregierung, Domherrn zu Merseburg, Großstreuz bes R. S. Civil-Berdienftorbens 2c. 2c. 2c.

Serr n

### Freiherrn von Werthern,

au Dresben

ehrfurchtevoll gewidmet.

;

• 0

#### Borrede.

Deit mir im Jahre 1820 bas lehramt ber Staatswissenschaften an der hiesigen Hochschule übertragen
ward, hielt ich es für Pflicht, — außer dem sissematischen Vortrage der einzelnen Staatswissenschaften —
jährlich einmal offentliche Vorlesungen über die
Encyflopadie der gesammten Staatswisse
senschlopadie der gesammten Staatswisse
senschlopadie Uebersicht über den weiten und in
sich abgeschlossenn Rreis der Staatswissenschaften in
Dinsicht ihrer fünstigen Anstellung im Staate für ausreichend glauben; theils aber auch für die, welche,
nach dieser encyflopädischen und propadeutischen
Uebersicht, jum systematischen und tiefern Studium
der einzelnen Staatswissenschaften übergehen wollen.

Dei diesen zu wiederhohlten malen gehaltenen Bortragen über die Encyklopadie der gesammten Staatswissenschaften dietirte ich bisber kurze Sake, Die ich dann erklarte und weiter durchfistete. Allein, allem Dictiren bei akademischen Bortragen aus Ueberzeugung und Grundsah abgeneigt, (schon deshalb; weil in die nachgeschriedenen Jefte so manche Unrichetigkeit übergeht, besonders aber, weil man, ohne Dictaten, in der Baltte der Zeit so weit kommen

kann, als mit Dictaten,) entschloß ich mich, bereits meinen im nachsten Binter wieder zu eröffnenden Bortragen über die Encyflopadie der Staatswiffenschaften ein Compendium zum Grunde zu legen, das in der nachstehenden Schrift zugleich vor dem größern

Publicum erfcheint.

Wenn mein großeres Suftem ber " Staatswiffenschaften im lichte unfrer Zeit" bas, nach feiner Beendigung, in funf Theilen 158 Bogen umschließt, von mir auf Die Unterlage ber lebrfage ausgeführt mard, Die ich feit vier Jahren bei meinen Bortragen fiber bie Encoflopadie ber gefammten Staatswiffenschaften festhielt; fo barf es nicht befremben, bag biefes jest erscheinenbe Compendium ju dem großern Werte, im Bangen wie ber allgemeine Umriß bes Enstems zu bem ausführlichen Commentar beffelben , und namentlich auf gleiche Beife fich verhalt, wie meine fleine Beltgeschichte, welche 30 Bogen umfaßt, ju ber großern in vier Theilen. welche in ber letten Musgabe bis auf 133 Bogen angewachsen ift. Durch Diefes Berhaltniß bes vorliegenden Compendiums ju bem großern Syfteme ift jugleich ber Webrauch beffelben fur Diejenigen ausgefprochen, welche, nach ber vermittelft biefes Compendiums erhaltenen Ueberficht über bas gefammte Bebiet ber Staatswiffenschaften, ju ber nabern Befanntschaft mit bem im großern Werfe aufgestellten Spfteme übergeben, ober, nach bem Durchlefen bes größern Bertes, Die mefentlichften Theile und Begenftande bes Softems in einem furgen Umriffe wiederhoblen mollen.

In allen bis jest mir bekannt gewordenen Beurtheilungen bes großern Berkes habe ich, im Gangen, Buftimmung ju meinem in demfelben fest-gehaltenen Plane fur die Behandlung ber gefammten

Staatswiffenschaften und zu ben barin aufgestellten Grundansichten gefunden. 3ch habe beshalb auch bei biefem Compendium jenen Plan, und biefe Grund. ansichten im Gangen beibehalten; boch merben bie Beurtheiler biefes Umriffes finden, bag ich nicht nur Die eigentliche Politif, als Wiffenschaft, bier an einem andern Plage, als in dem großern Enfteme (unb. amar nun nach ber Bolfs- und Staatswirthschafts. lehre, fo wie nach ber Finang - und Polizeiwiffen. fchaft) aufgestellt, fonbern bag ich auch jebe einzelne Bemerfung und Ausstellung, welche ich in jenen Bei urtheilungen nach meiner Ueberzeugung als treffenb anerfannte; gemiffenhaft benugt habe. Ueber bie Mufnahme ber möglichst vollstanbigen Literatur bei ben einzelnen Biffenschaften entschuldige ich mich nicht; benn nach meiner Unficht ift bie Unführung und furge Beurtheilung ber Berte, in welchen bie vorzutragende Biffenschaft gang ober theilmeife angebaut worben ift, ein mefentliches Beburfniß bes afabemifchen Bortrags, wenn anbers ber Stubirenbe auf ben gegenwartigen Standpunct ber Biffen. fchaft geftellt, bas Berhaltnig alterer und neuerer Berte gu ben Fort. ober Rudfchritten ber Biffen. fchaft fcharf bezeichnet, und bem Studirenben bie Maffe berjenigen Berte genannt und empfohlen merben foll, beren er fich beim Gelbftftubium als Rubrer bebienen fann.

In hinsicht ber Behandlung ber einzelnen Wiffenschaften in biesem Lehrbuche, habe ich die möglichste Gleichmäßigkeit zu beobachten gesucht, außer baß, was sich von selbst versteht, die ftreng geschichtlichen Wiffenschaften — die Geschichte bes europäischen Staatensystems, die Staatensunde, und bas positive offentliche Staatsrecht — nach ihrem Inhalte im Einzelnen nicht weiter ausge-

führt werben fonnten ; wenn bie Bogengahl biefes Compendiums nicht über die Salfte vermehrt werden follte. Ueberhaupt, fann ich mich von ber Ueberzeugung nicht trennen ; daß zwar eine enchklopabische Heberficht ber ubrigen Staatswiffenfchaften nothburftig fur Manche ausreichen, aber eine blos encyflopabifche Darftellung ber Beschichte bes europaifchen Staatenfuftems und ber Statiftit burchaus nicht gnugen tonne, weil in biefen beiben Biffenschaften bas Meifte auf ber genauen Renntniß ber Maffen bes Details beruht. Es merben baber auch biefe beiben Wiffenschaften, in ber Reibe enchflopabifcher Bortrage über Die gesammten Staatswiffenschaften, nie fo ausführlich behandelt werben fonnen ; daß bjefe Ueberficht ben Mangel ber grund. lichen Renntniffe in benfelben zu erfegen vermochte.

sie ii Sollte aber überhaupt gefragt merben, ob benn, neben ber Maffe ber fogenannten Brobwiffen-Schaften, auch bie Befanntichaft mit ben Staats. wiffenfchaften auf ben Universitaten nothig fen; fo fann biefe grage nur entweber aus Beforanif. ober aus Un miffen beit aufgeworfen werben. Man fann entweder beforgen, bag bas Studium ber Staats. wiffenfthaften ben an ficht lebenbigen Beift ber ftubis renden Jugend noch mehr aufrege; ober man fann, mitten in einem vielfach bewegten und taglich in ben Wiffenschaften fortschreitenben Zeitalter, fo vollig Stillftand in feiner hobern Fortbildung gemacht baben, bag man wirflich. blos aus fubjectiver Unwiffenheit, weder weiß, mas feit gehn Jahren für ben Unbau ber Staatswiffenschaften gefchehen ift, noch den unermeflichen Ginfluß Diefes theoretifchen Anbaues auf die Praris ber gebilbeten Staaten mabrnimmt und begrei't. Da nun mit folden Gieben. fchlafern in ben Wiffenschaften gar nicht zu verfehren ift; fo bleibt blos übrig, bie rechtichaffenen beforgten Manner eines Beffern ju belehren. Rur Diefe aber werben Die Maabregeln ber erleuchtetften teutschen Regierungen wirkfamer, als bloße Debuctionen fenn. Denn nachbem bereits fruber fcon gu Beibelberg; Tubingen und Burgburg eigene felbstftanbige Facultaten (ober Sectionen) ber Staats. wiffenschaften bestanden, und im Jahre 1822 auch eine Berordnung des foniglichen Minifferiums gu Sannover erfchien, "wornach alle, welche ber Beamtenlaufbahn fich widmen , außer ben juribifchen Stubien, auch bie ftaatswiffenschaftlichen belegen muffen," bat bas fonigl. preufifche Ministerium ber geiftlichen , Unterrichts - und Medis cinalangelegenheiten in Berlin im Jahre 1823 nicht nur befohlen , " bie Stubirenden ber Rechte barauf aufmertfam zu machen, wie nuglich und nothig es für ihre funftige juriftifche Laufbahn fen!, auf ber Universitat fich von ben Staatswiffenichaf. ten eine gute Renntniß zu erwerben", und Dabei die gediegene Schrift des wirklichen geh. Regierungsrathes Soffmann ju Berlin Gi Machricht von dem Zwede und ber Unordnung feiner Bortrage" Berl. 1823. 8.) anempfohlen; es hat auch bas preußifche Juftigminifterium fich veranlagt gefeben. "Die Referendarien ber Justizcollegien gu biefem Studium ber Staatsmiffen-Schaften zu ermuntern."

Je gewisser nun vorauszusehen ift, daß dieser Befehl einer der erleuchtetsten Regierungen Teutschlands das Studium der Staatswissenschaften unter dem gebildeten Theile der eilf Millionen Bevolkerung der preußischen Monarchie befordern muß, so wie bereits unter den 7-8 Millionen Bayern, hannoveranern, Birtembergern und Bade-

nern baffelbe gefchieht; befto gemiffer lagt fich ermarten, bag auch die übrige, ber Bevolferung nach, fleinere Salfte Teutschlands hinter bem fraftigen Borgange und Beispiele biefer Reiche und Staaten in Binficht bes Unbaues ftaatswiffenschaftlicher Renntniffe nicht zurudbleiben wird, und nicht einmal gurudbleiben barf, wenn nicht die nachtheiligen Folgen Diefer Bernachlaffigung bereits nach einem Jahrgebend, in Bergleichung mit jenen in ber geitgemaßen Bilbung fortichreitenben Staaten, im offente lichen Staatsbienfte fichtbar werden follen. Denn von bem Mangel an Zeit fur bie Erlernung Diefer Bif. fenschaften fann ernsthaft nicht die Rede fenn, fobald nur die gur Mobe gewordene Berfplitterung großerer Wiffenschaften in specielle Begenstande beim afabemifchen Bortrage befeitigt, und erwogen wird, baß bie genannten Regierungen gewiß auch, bei ihren Berordnungen, ber Zeiteintheilung bes afademifchen Lebens fich erinnert, und bennoch ihre Borfdriften unbebent. lich erlaffen baben.

Leipzig, am 29. Mug. 1824.

Polita

| 2. Encyklopabie der Staatswissenschaften.  3. Allgemeine Eintheilung derselben.  4. Kortsetzung.  5. Nomenclatur derselben.  6. Berschiedenheit der Staatswissenschaften von den sogenannten Rameralwissenschaften.  7. Die Borbereitungs, und Hulfswissenschaften zu den Staatswissenschaften.  8. Literatur der Encyklopabie der Staatswissens schaften.  I. Natur= und Bölkerrecht.  9. Borbereitende Begriffe.  10. Brgriff und höchster Grundsat des Naturs und Bölkerrechts.  11. Berhältniß des Naturs und Bölkerrechts zu den übrigen Staatswissenschaften.  12. Grschichte und Literatur desselben.  13. a) Das Naturrecht.  14. b) Das philosophische Bölkerrecht.  15. Begriff und Zweck des Staates, oder der bürs gerlichen Gesellschaft.  3. 3. Gegriff und Theile des Staatsrechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|
| 1. Borbereitende Begriffe.  2. Encyklopabie der Staatswissenschen.  3. Allgemeine Eintheilung derselben.  4. Fortsehung.  5. Nomenclatur derselben.  6. Berschiedenheit der Staatswissenschaften von den sogenannten Rameralwissenschaften.  7. Die Borbereitungs, und Hulfswissenschaften zu den Staatswissenschaften.  8. Literatur der Encyklopabie der Staatswissens schaften.  I. Natur= und Bölkerrecht.  9. Borbereitende Begriffe.  10. Brgriff und höchster Grundsas des Naturs und Bölkerrechts.  11. Berhältniß des Naturs und Bölkerrechts zu den übrigen Staatswissenschaften.  12. Grschichte und Literatur desselben.  13. a) Das Naturrecht.  14. b) Das philosophische Bölkerrecht.  15. Begriff und Zweck des Staates, oder der bürs gerlichen Gesellschaft.  3. 3. Gegriff und Theile des Staatsrechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                               | Seite          |
| 2. Encyklopable der Staatswiffenschaften. 3. Allgemeine Eintheilung derselben. 4. Fortsehung. 5. Nomenclatur derselben. 6. Berschiedenheit der Staatswissenschaften von den sogenannten Rameralwissenschaften. 7. Die Borbereitungs, und Halfswissenschaften zu den Staatswissenschaften. 8. Literatur der Encyklopable der Staatswissens schaften. 1. Natur= und Volkerrecht. 9. Borbereitende Begriffe. 12. Brytissenschaften und Bolkerrechts. 13. Berhaltniß des Naturs und Bolkerrechts zu den übrigen Staatswissenschaften. 14. Berhaltniß des Naturs und Bolkerrechts zu den übrigen Staatswissenschaften. 15. Begriff und Zweck des Staates, oder der burs gerlichen Gesellschaft. 3. Gegriff und Theile des Staatsrechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | Einfeitung.                                   |                |
| 2. Encyklopable der Staatswiffenschaften. 3. Allgemeine Eintheilung derselben. 4. Fortsehung. 5. Nomenclatur derselben. 6. Berschiedenheit der Staatswissenschaften von den sogenannten Rameralwissenschaften. 7. Die Borbereitungs, und Halfswissenschaften zu den Staatswissenschaften. 8. Literatur der Encyklopable der Staatswissens schaften. 1. Natur= und Volkerrecht. 9. Borbereitende Begriffe. 12. Brytissenschaften und Bolkerrechts. 13. Berhaltniß des Naturs und Bolkerrechts zu den übrigen Staatswissenschaften. 14. Berhaltniß des Naturs und Bolkerrechts zu den übrigen Staatswissenschaften. 15. Begriff und Zweck des Staates, oder der burs gerlichen Gesellschaft. 3. Gegriff und Theile des Staatsrechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.  | Borbereitende Begriffe.                       | . 1            |
| 3. Allgemeine Eintheilung berselben. 4. Fortsehung. 5. Momenclatur derselben. 6. Berschiedenheit der Staatswissenschaften von den sogenannten Rameralwissenschaften. 7. Die Borbereitungs, und Hülfswissenschaften zu den Staatswissenschaften. 8. Literatur der Encytlopädie der Staatswissens schaften. 1. Natur= und Völkerrecht. 9. Borbereitende Begriffe. 12. Borbereitende Begriffe. 13. Berhältniß des Naturs und Bölkerrechts zu den übrigen Staatswissenschaften. 14. Berhältniß des Naturs und Bölkerrechts zu den übrigen Staatswissenschaften. 15. Begriff und Literatur desselben. 16. Das philosophische Bölkerrecht. 17. Staats= und Staatenrecht. 18. Gtaats= und Staatenrecht. 18. Gegriff und Zweck des Staates, oder der bürs gerlichen Gesellschaft. 18. Gegriff und Theile des Staatsrechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.  | Encyflopabie ber Staatswiffenschaften         | 2              |
| 5. Nomenclatur berselben. 6. Berschiedenheit der Staatswissenschaften von den sogenannten Kameralwissenschaften. 7. Die Vorbereitungs, und Hulfswissenschaften zu den Staatswissenschaften. 8. Literatur der Encytlopadie der Staatswissenschaften. 1. Natur= und Volkerrecht. 9. Borbereitende Begriffe. 12. Brytist und höchster Grundsas des Naturs und Volkerrechts. 13. Berhältnis des Naturs und Volkerrechts zu den übrigen Staatswissenschaften. 14. Bas Naturrecht. 15. a) Das Naturrecht. 16. Begriff und Zweck des Staates, oder der burs gerlichen Gesellschaft. 16. Begriff und Theile des Staatsrechts. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | Allgemeine Eintheilung berfelben              | 3              |
| 5. Nomenclatur berselben. 6. Berschiedenheit der Staatswissenschaften von den sogenannten Kameralwissenschaften. 7. Die Borbereitungs, und Hulfswissenschaften zu den Staatswissenschaften. 8. Literatur der Encytlopadie der Staatswissens schaften. I. Natur= und Bolkerrecht. 9. Borbereitende Begriffe. 13. Bertiff und höchster Grundsatz des Naturs und Bölkerrechts. 14. Berhaltniß des Naturs und Bölkerrechts zu den übrigen Staatswissenschaften. 15. Erschichte und Literatur desselben. 16. a) Das Naturrecht. 17. Staats= und Staatenrecht. 18. Stegriff und Zweck des Staates, oder der burgerlichen Gesellschaft. 18. Gegriff und Theile des Staatsrechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | Fortfebung.                                   | 4              |
| 6. Berschiedenheit der Staatswissenschaften von den sogenannten Kameralwissenschaften.  7. Die Borbereitungs, und Hulfswissenschaften zu den Staatswissenschaften.  8. Literatur der Encytlopable der Staatswissens schaften.  I. Natur= und Völkerrecht.  9. Borbereitende Begriffe.  10. Brytiff und höchster Grundsat des Naturs und Bölkerrechts.  11. Berhaltniß des Naturs und Bölkerrechts zu den übrigen Staatswissenschaften.  12. Erschichte und Literatur desselben.  13. a) Das Naturrecht.  14. b) Das philosophische Bölkerrecht.  15. Begriff und Zweck des Staates, oder der burr gerlichen Gesellschaft.  3. 3. Gegriff und Theile des Staatsrechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.  | Momenclatur berfelben.                        | 6              |
| fogenannten Kameralwissenschaften.  7. Die Borbereitungs, und Hulfswissenschaften zu den Staatswissenschaften.  8. Literatur der Encyklopabie der Staatswissens schaften.  I. Natur= und Bolkerrecht.  9. Borbereitende Begriffe.  10. Brgriff und höchster Grundsatz des Naturs und Bolkerrechts.  11. Berhaltniß des Naturs und Bolkerrechts zu den übrigen Staatswissenschaften.  12. Grschichte und Literatur desselben.  13. a) Das Naturrecht.  14. b) Das philosophische Bolkerrecht.  26. Begriff und Zweck des Staates, oder der burggerlichen Gesellschaft.  3. 3. Gegriff und Theile des Staatsrechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                               | 1              |
| 7. Die Borbereitungs, und Hulfswissenschaften zu den Staatswissenschaften.  8. Literatur der Encyklopabie der Staatswissens ichaften.  I. Natur= und Bolkerrecht.  9. Borbereitende Begriffe.  10. Bryriff und höchster Grundsatz des Naturs und Bolkerrechts.  11. Berhaltniß des Naturs und Bolkerrechts zu den übrigen Staatswissenschaften.  12. Grschichte und Literatur desselben.  13. a) Das Naturrecht.  14. b) Das philosophische Bolkerrecht.  26. Begriff und Zweck des Staates, oder der burggerlichen Gesellschaft.  3. 3. Gegriff und Theile des Staatsrechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                               | . 7            |
| ben Staatswissenschaften.  8. Literatur der Encyklopable der Staatswissens schaften.  I. Natur= und Bolkerrecht.  9. Borbereitende Begriffe.  10. Brgriff und höchster Grundsatz des Naturs und Bölkerrechts.  11. Berhältniß des Naturs und Bölkerrechts zu den übrigen Staatswissenschaften.  12. Grschichte und Literatur desselben.  13. a) Das Naturrecht.  14. b) Das philosophische Bölkerrecht.  15. Begriff und Zweck des Staates, oder der burs gerlichen Gesellschaft.  3. 3. Gegriff und Theile des Staatsrechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.  | Die Borbereitungs, und Sulfemiffenichaften ju | ` . <i>'</i> . |
| 8. Literatur der Encyklopable der Staatswissens schaften.  I. Natur= und Bolkerrecht.  g. Borbereitende Begriffe.  10. Drgriff und höchster Grundsatz des Naturs und Bolkerrechts.  11. Berhältniß des Naturs und Bölkerrechts zu den übrigen Staatswissenschaften.  12. Grschichte und Literatur desselben.  13. a) Das Naturrecht.  14. b) Das philosophische Bolkerrecht.  15. Begriff und Zweck des Staates, oder der burs gerlichen Gesellschaft.  3. 3. Gegriff und Theile des Staatsrechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , . |                                               | 10             |
| schaften.  I. Natur= und Bolkerrecht.  g. Borbereitende Begriffe.  13. Orgriff und höchster Grundsas des Naturs und Bolkerrechts.  14. Berhältnis des Naturs und Bölkerrechts zu den übrigen Staatswissenschaften.  15. Orschichte und Literatur desselben.  16. Das Philosophische Bolkerrecht.  17. Otaats= und Staatenrecht.  18. Obegriff und Zweck des Staates, oder der burs gerlichen Gesellschaft.  18. Obegriff und Theile des Staatsrechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.  |                                               | 1              |
| I. Natur= und Bolkerrecht.  g. Borbereitende Gegriffe.  10. Brgriff und hochfter Grundsas des Naturs und Bolkerrechts.  11. Berhaltnis des Naturs und Bolkerrechts zu den übrigen Staatswissenschaften.  12. Grschichte und Literatur desselben.  13. a) Das Naturrecht.  14. b) Das philosophische Bolkerrecht.  15. Begriff und Zweck des Staates, oder der burs gerlichen Gesellschaft.  3.  3. Begriff und Theile des Staatsrechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   |                                               | 11             |
| 9. Borbereitende Begriffe. 10. Bryriff und hochster Grundsas des Naturs und Bolferrechts. 11. Berhaltniß des Naturs und Bolferrechts zu den übrigen Staatswissenschaften. 12. Grschichte und Literatur desselben. 13. a) Das Naturrecht. 14. b) Das philosophische Bolferrecht. 15. Begriff und Zweck des Staates, oder der burgerlichen Gesellschaft. 16. Begriff und Theile des Staatsrechts. 18. Grantseund Staatsrechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                               |                |
| Drgriff und hochster Grundsat bes Nature und Bolferrechts.  1. Berhaltniß des Nature und Bolferrechts zu den übrigen Staatswissenschaften.  2. Geschichte und Literatur desselben.  13. a) Das Naturrecht.  14. b) Das philosophische Bolferrecht.  15. Staats = und Staatenrecht.  15. Begriff und Zweck des Staates, oder der burgerlichen Gesellschaft.  3. 3. 6. Begriff und Theile des Staatsrechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 4 | 1. Matur= und Wolkerrecht.                    |                |
| Drgriff und hochster Grundsat bes Nature und Bolferrechts.  1. Berhaltniß des Nature und Bolferrechts zu den übrigen Staatswissenschaften.  2. Geschichte und Literatur desselben.  13. a) Das Naturrecht.  14. b) Das philosophische Bolferrecht.  15. Staats = und Staatenrecht.  15. Begriff und Zweck des Staates, oder der burgerlichen Gesellschaft.  3. 3. 6. Begriff und Theile des Staatsrechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | q.  | Borbereitende Begriffe                        | 13             |
| Bölkerrechts.  1. Berhältniß des Natur: und Bölkerrechts zu den übrigen Staatswissenschaften.  12. Geschichte und Literatur desselben.  13. a) Das Naturrecht.  14. b) Das philosophische Bölkerrecht.  15. Begriff und Zweck des Staates, oder der burgerlichen Gesellschaft.  16. Begriff und Theile des Staatsrechts.  3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                               |                |
| 11. Berhaltniß des Natur: und Bollerrechts zu den übrigen Staatswissenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |                                               | 15             |
| übrigen Staatswissenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ıi. |                                               |                |
| 12. Grschichte und Literatur desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |                                               | 17             |
| 13. a) Das Naturrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12. |                                               | 19             |
| 14. b) Das philosophische Bollerrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                               | 26             |
| II. Staats : und Staatenrecht.  15. Begriff und 3weck bes Staates, ober ber burgerlichen Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                               | 28             |
| 15. Begriff und 3mect bes Staates, ober ber bur, gerlichen Gesellichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                               |                |
| gerlichen Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | . II. Staats: und Staatenrecht.               |                |
| gerlichen Gesellschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15. | Begriff und 3med bes Staates, ober ber burs   |                |
| 16. Begriff und Theile bes Staatsrechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                               | 31             |
| and a specific and a | 16. |                                               | . 34           |
| 17. KJEULII DEN CJUULENTEURN, '' b '.' k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | Begriff bes Staatenrechts                     | 35             |

|            |                                                          | Seite |
|------------|----------------------------------------------------------|-------|
| 18.        | Berhaltniß bes Staates, und Staatenrechte gu             |       |
|            | ben übrigen Staatswiffenschaften                         | 36    |
| 19.        | Geschichte und Literatur Des Staats, und Staat           |       |
|            | tenrechts                                                | 38    |
| 20.        | A) Das reine Staatsrecht                                 | 43    |
| 21.        | a) Die Urvertrage bes Staates                            | 44    |
| 22,        |                                                          |       |
| -          | im Staate                                                | 46    |
| 23.        |                                                          |       |
|            | Regierung bes Staates.                                   |       |
|            | a) Rechtliche Form ber Berfaffung                        | 49    |
| 24.        |                                                          | 52    |
| 25.        | Rechtliche Form ber Rirche im Staate.                    | 56    |
| <b>26.</b> | B). Das philosophische Strafrecht                        | 58    |
| 27.        | a) Lehre von der rechtlichen Gestaltung bes              |       |
| ,          | 3manges und ber Strafe im Staate                         | 62    |
| 28.        | b) Lehre von der rechtlichen Unwendung bes               |       |
|            | 3manges und ber Strafe im Staate                         | 65    |
| 29.        | " & Fortfegung                                           | , 67  |
| 30.        | C) Das philosophische Staatenrecht                       | 69    |
|            | III: Bolkswirthschaftslehre.                             |       |
| 31         | Begriff ber Boltewirthichaftelehre                       | . 74  |
|            | Berhaltniß berfelben gur Staatswirthichaftelebre         | • /-  |
|            | und Finangwiffenschaft.                                  | 77    |
| 33.        | Ueberficht über die brei Sauptfufteme der Boltse         |       |
|            | und Staatswirthschaftslehre                              | 78    |
| 34.        |                                                          | 80    |
| 35.        | Fortfegung                                               | 83    |
| 36.        | Geschichte und Literatur der Bolte : und Staate.         |       |
|            | wirthichaftslehre                                        | 85    |
| 37.        |                                                          | . 1   |
|            | fenschaft.                                               | .93   |
| 38.        | 1) Die Quellen des Boltsvermogens                        | 93    |
| 39.        | 2) Die Bedingungen beffelben                             | 94    |
| 40.        | 3) Die Bertheilung und Bermehrung deffelben. Fortfebung. | . 98  |
| 41.        | Tortichung.                                              | 100   |
| 42.        | 4) Die Berwendung und der Genuß (Cons                    | 1 . 7 |
|            | fumtion) des Boltsvermdgens.                             | 103   |

|            | ,                                                                | Scite |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------|
|            | IV. Staatswirthichaftelehre und gis<br>nangwiffenschaft.         |       |
| 43.        | Begriff, 3med und Theile ber Staatswirth,                        | 107   |
| 44.        | A) Staatswirthichaftelehre im engern Sinne.                      | 109   |
| 45.        | a) Ginfluß ber Regierung auf bie Dros                            | 3     |
|            | buction                                                          | 111   |
| 46.        | Fortsehung                                                       | 113   |
| 47.        | b) Einfluß ber Regierung auf die Cons fumtion.                   |       |
|            | a) auf ben Sandel                                                | 116   |
| 48.        | Fortfegung.                                                      |       |
|            | β) auf das Geldwesen                                             | 119   |
| 49.        | B) Finangwiffenschaft                                            | 122   |
| 50.        | a) Die hochften Grunbfage ber Finange                            |       |
|            | wissenschaft                                                     | 126   |
| 51.        | b) Die anerkannten Bedurfniffe -                                 |       |
|            | ober die Ausgaben des Staat                                      |       |
|            | tes                                                              | 139   |
| 52,        | c) Die Befriedigung ber anerkannten Staatsbedurfniffe - ober bie | *     |
|            | Einnahmen des Staates                                            | 132   |
| 53.        | d) Die Finangverwaltung                                          | 138   |
|            | V. Polizeiwiffenschaft.                                          |       |
| 54.        | Begriff, Zweck und Theile der Polizeiwiffenschaft.               | 140   |
| <b>55.</b> | Berhaltniß derfelben ju den andern Staatswife                    |       |
| rc         | senschaften                                                      | 141   |
|            | Geschichte und Literatur berselben                               | 143   |
| 57.        | A) Die Sicherheits, und Ordnungs, — oder Zwangspolizei.          | •     |
|            | a) nach ihrer Verschiedenheit von der Gerechs<br>tigkeitspflege  | 146   |
| 58.        | b) nach ihren Theilen.                                           | 150   |
| 5g.        | B) Die Culture und Bohlfahrtspolizeit                            | 154   |
| 60.        | C) Die Polizeigesetzgebung und Polizeiverwals                    | 134   |
| JU,        | tung.                                                            | 161   |

| h . | •                                                                                  | Ocite |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | VI. Staatstunft.                                                                   |       |
|     | Begriff, 3med und Theile der Staatstunft Berhaltniß ber Staatstunft ju den übrigen | 163   |
| · . | Staatswiffenschaften                                                               | 166   |
| 63. | Geschichte und Literatur berfelben                                                 | 167   |
|     | A) Lehre von bem innern Staateleben.                                               |       |
| 64. | Inhalt und Untertheile bes erften Theiles                                          | 171   |
| 65. | a) Die Cultur des Boltes                                                           | 171   |
| 66. | b) Der Organismus des Staates                                                      | 172   |
| 67. |                                                                                    |       |
|     | Bestandtheil seiner Organisation                                                   | 174   |
| 68. | 0                                                                                  | 176   |
| 69. | β) Die Regierung deffelben, als zweis                                              |       |
|     | ter Bestandtheil seiner Organisation.                                              | 179   |
| 70. | Fortsehung                                                                         | 102   |
| /   | funft über die verschiedenen Regies                                                | - • ′ |
|     | rungeformen                                                                        | 185   |
| 72. | y) Die Berwaltung des Staates, als<br>dritter Bestandtheil seiner Organic          | . 7   |
| _   | fation                                                                             | 187   |
| 73. | Fortsegung                                                                         | 190   |
| 74. | Schluß                                                                             | 192   |
| 75. | c) Die Bedingungen der rechtlichen Fortbile bung (Reformen) des innern Staats      |       |
|     | lebens                                                                             | 200   |
|     | B) Lehre von dem außern Staatsleben.                                               |       |
| 76. | Inhalt und Untertheile bes zweiten Theiles                                         | 202   |
| 77• | a) Grundfage fur die Bechfelmirfung und Berbindung bes einzelnen Staates mit       |       |
|     | allen übrigen neben ibm bestehenden Staaten.                                       | 202   |
| 78. | b) Grundfage für die Unwendung des 3mang                                           | 202   |
|     | ges zwischen ben Staaten nach anges                                                | -1,   |
|     | brobten ober erfolgten Rechtsverleguns                                             | "}    |
|     | gen                                                                                | 206   |

|                                                                | Seite  |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| VII Geschichte bad auran itan                                  | Office |
| VII. Gefchichte bes europatfchen Staatenfpftems aus bem Stands |        |
| Crautensplems aus dem Stands                                   |        |
| puncte der Politit.                                            |        |
| 79. Begriff und 3mect berfelben                                | 209    |
| 0 00 111. 10 1 011                                             | -09    |
| lichen und Staatswiffenschaften.                               | 211    |
| 81. Eintheilung berfelben                                      | 213    |
| 82. Fortfegung                                                 | 214    |
| 83. Darftellung aus bem Gandpuncte ber Politit.                | 214    |
| 84. Geschichte und Literatur der Biffenschaft                  |        |
|                                                                | 219    |
| VIII. Staatenfunde.                                            |        |
| 85. Begriff und 3med berfelben                                 | 225    |
| 86. Berhaltniß berfelben ju ben geschichtlichen unb            |        |
|                                                                | 227    |
| 87. Grundzuge der Theorie der Staatentunde                     | 230    |
| 88. Gefdichte und Literatur berfelben                          | 233    |
| 4                                                              |        |
| IX. Positives offentliches Staatsrech                          | t.     |
| 89. Begriff und 3med beffelben                                 | 241    |
| 90. Berhaltniß beffelben zu ben übrigen Stagtemife             |        |
| fenschaften.                                                   | 243    |
| fenichaften                                                    | 246    |
| 92. Ueberficht über bie im europaifchen und amerie             | 210    |
| tanifden Staatenfpfteme geltenben Berfaffuns                   |        |
| gen und Grundgesete                                            | 248    |
| 93. Fortfegung.                                                | 254    |
| 93. Fortschung                                                 | 258    |
| *                                                              |        |
| X. Practisches (europäisches) Bolferrech                       | t.     |
| 95. Begriff beffelben                                          | 260    |
| 96. Zweck, Theile und Quellen beffelben                        | 261    |
| 97. Berhaltniß beffelben ju ben übrigen Staatswife             | 201    |
| senschaften.                                                   | 263    |
| fenschaften                                                    | 266    |
|                                                                |        |
| 99. A) Darftellung bes in ber Begenwart beftehen:              |        |
| ben Spfteme ber chriftlichen und gesitteten                    |        |
| Ablter und Staaten:                                            |        |
| a) nach feiner Grundlage                                       | 271    |

| ,    |                                                                                             | Geite |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 100. | b) nach seiner Antunbigung in einzelnen                                                     | 275   |
| 101. | B) Darftellung ber in bem gegenseitigen Bers tehre ber chriftlichen und gesitteten Bolter   |       |
|      | und Staaten practifch geltenden Grundfage bes Rechts und ber Rlugheit:                      |       |
|      | a) in hinsicht der ursprünglichen (unber<br>bingten) Rechte der Wolfer und                  |       |
|      | Staaten.                                                                                    | 278   |
| 102. | 15 c C.                                                 | 7/    |
| 1020 | Richte der Bolfer und Staaten                                                               | 283   |
| 103. | C) Darftellung ber swiften ben chriftlichen und gefitteten Boltern und Staaten, nach        |       |
|      | erfolgter Rechtsbedrohung oder Rechtsvere                                                   |       |
|      | legung, practifch geltenden Grundfage fur                                                   |       |
|      | bie Unwendung des Zwanges und fur bie                                                       |       |
|      | Berftellung bes Friedens.                                                                   | •     |
| •    | Der rechtlich gestaltete Zwang zwischen ben Staaten                                         | 286   |
| 104. | b) Die Lehre von den Friedensschluffen                                                      | 291   |
|      | XI. Diplomatie.                                                                             |       |
| 105. | Begriff, 3med und Theile ber Diplomatie                                                     | 293   |
| 106. | Berhaltniß der Diplomatie ju den übrigen                                                    | -     |
|      | Staatswiffenfchaften                                                                        | 294   |
|      | Gefdichte und Literatur ber Diplomatie                                                      | 296   |
| 108. | A) Ueberficht über bie wiffenschaftlichen Rennts niffe, welche bon ben diplomatifden Perfor |       |
|      | nen gefordert werden                                                                        | 298   |
|      | B) Das Gesandtschafterecht                                                                  | a 299 |
| 110. | C) Allgemeine Grundfabe ber Unterhandlunge:                                                 |       |
|      | tunft                                                                                       | 302   |
|      | XII. Staatspraxis.                                                                          |       |
| 111. | Begriff; 3med und Literatur ber Staatspragis.                                               | 304   |
|      | Challe Association                                                                          | 306   |

#### Einleitung.

Borbereitenbe Begriffe.

o wie es in bem Gebiete ber menfchlichen Renntniffe Die felbstftandigen und in fich abgeschloffenen Rreife (Ency= Mopadieen) ber philosophischen, geschichtlichen, mathema= tischen, theologischen, juridischen, medicinischen u. a. Wiffenschaften giebt; so bilden auch die Staatewif= fenichaften einen, nach ihrem Begriffe und Charafter felbstftandigen, nach ihren Theilen unter fich nothwendia Bufammenhangenden, und nach ihrem Umfange in fich abgeschloffenen Rreis ber menfchlichen Ertenntnif. unterscheiben fich baburch wefentlich von jedem andern wiffenschaftlichen Rreife, bag in jeder diefer Wiffenschaf= ten ber Begriff bes Staates ben Mittelpunct bers felben bildet, von welchem die Darftellung berfelben ausgehet, fo wie die Berfchiedenheit ber eingelnen Staats= wiffenschaften von einander auf ber Urt und Beife beruht, wie in jeder berfelben ber Begriff bes Staates nach gemiffen wesentlichen Bestimmungen erscheint und im foftematischen Busammenhange burchgeführt wird.

Encyflopabie ber Staatswiffenschaften.

Eine Encyflopadie der Staatswissens sine fchaften kann keinen andern Zweck haben, als eine vollständige und in sich zusammenhangende Ueberssicht über das Gesammtgebiet der Staatswissenschaften zu geben. Sie beabsichtigt nicht die erschöpfende Darsstellung jeder besondern Staatswissenschaft im Einzelsnen; sie will aber den in sich abgeschlossenen Kreisstaatswissenschaftlicher Kenntnisse zu einem systematischen, vrganischen Ganzen erheben, und ein vollständiges Bild von dem Umfange desselben, so wie von dessen einzelnen Theilen vermitteln. Soll sie diesen Zweck erreichen; so muß sie, ausgehend von dem Grundbegriffe des Staates, zuerst

a) die gesammten einzelnen Wiffenschaften auf= ftellen, welche ben in fich abgeschloffenen Rreis ber

Staatswiffenschaften bilten, und zwar

b) nach der innern Berbindung, Ordnung und Aufeinanderfolge dieser Wiffenschaften, woburch bas innere Berhaltniß derfelben gegeneinander verdeutlicht und versinnlicht wird;

fie muß aber auch zweitens jede einzelne Biffen-

fchaft darftellen:

a) nach ihrem bestimmten Begriffe;

b) nach ihrem Inhalte, Umfange, 3wede und Geifte;

c) nach ihrer Stellung im gangen Rreife der Staate;

wissenschaften; und

d) nach den Schicksalen ihrer spftematischen Bearbeitung, so wie nach ihrem gegenwartigen Zustande als Wiffenschaft.

(Die Losung der erften Aufgabe gehort ber Gin= leitung an, welche bestimmt ift, eine Romenclas tur ber gesammten Staatswiffenschaften; nach einem

fur bie Ordnung und Aufeinanderfolge berfelben feffs: gehaltenen Grundfate, ju geben, Die Staatsmiffenzi schaften von ihren Borbereitungs = und Sulfe= wiffenschaften gu unterscheiben, und gulegt bies ienigen Schriften gu nennen, in welchen bis jest eine encuflopabische Ueberficht ber Staatsmiffenschaften versucht mard; - die gweite Aufgabe bingegen bils bet ben Umfang und bas Gebiet ber Encyflopabie ber Staatswiffenschaften felbft, und enthalt eine moglichst gleichmäßige Ueberficht über jebe eins gelne Staatswiffenschaft nach ben aufgestellten mefent= lichen Puncten: ihres eigenthumlichen Begriffe, ihres Inhalts, ihres Umfanges, ihrer innern Beffimmung, ibred außern Charafters, ihres Berhaltniffes gegen bie übrigen Staatswiffenschaften, und ihres literarifchen Unbaues von ihrem Urfprunge an bis auf unfere Beit.)

(Eine Encyklopabie dieser Art ist materiell und formell zugleich. Denn ob sie gleich zunachst die Form jeder einzelnen Staatswissenschaft nach den möge lichst bestimmten und scharf abgegrenzten Umrissen ihrer systematischen Begründung, ihrer logischen Eintheilung und ihrer architektonischen Durchführung vorträgt; so enthält sie doch auch in materieller hinsicht eine genaue Angabe des Inhalts, Stoffes, Zweckes und Geistes jeder besondern Wissenschaft, weil nur durch gleich mäßige Berückssicht ig ung des Stoffes und der Form dieser Wissenschaften eine befries digende encyklopädische Uebersicht derselben gewonnen werden kann.)

3

Allgemeine Eintheilung ber Staatswiffen=

Rerht und Bohlfahrt find die beiben hochften Dedingungen alles Staatslebens, die unmittelbar aus

ber Befammtheit ber Unlagen eines vern unftigefinn= lichen Wefens hervorgeben, boch fo, baf, weil bie pernunftige Natur bes Menfchen bober fteht, ale bie finnliche, auch ber 3med bes Rechts bober fieht, als ber 3med ber Bohlfahrt, und nie bas Recht ber Bohlfahrt wegen berlett ober hintangesett werden barf. bie Berrichaft bes Rechts auf bem gangen Erdboben ift bas Ibeal, welches theils in ber Mitte jeber burgerlichen Gefellschaft, theils in ber Berbindung und Bechfelwirfung aller auf bem Erdboden neben ein= ander bestehenden Staaten verwirklicht werden foll. Die= fee Ideal bleibt baber ber lette und boch fe Daas= fab fur alles, was in ben Staatswiffenschaften ent= weber als zu verwirklichen geforbert, ober ale bereits porbanden bargeftellt und nach jenem Dageftabe gepruft merden foll. - Daraus ergiebt fich zugleich die allgemeinfte Gintheilung ber gesammten Staatswiffen= Schaften. Diese zeigen namlich theils wie Recht und Mohlfahrt, ale Die bochften Bedingungen alles Staats= febens, verwirklicht werden follen und tonnen; theils wie fie in den vormals bestandenen und noch bestehenden Staaten verwirklicht worten find und verwirklicht mer-Die Staatswiffenschaften gerfalien baber, nach die= fer allgemeinsten Gintheilung, in philosophische und in geschichtliche, wovon die erften lehren, wie, nach ben ewig gultigen Forderungen ber Bernunft, Recht und Boblfahrt verwirklicht werden follen und tonnen, bie zweiten aber burch Thatfachen nachweifen job und wie Recht und Wohlfahrt in den vormale bestandenen und noch bestehenden Staaten verwirklicht wurden und gegenwartig verwirklicht werben.

4

Fortfehung.

Db nun gleich ber eigenthumliche Charafter ber Staatswiffenschaften, namentlich im Gegensage ber phis

lofophischen, ber geschichtlichen und ber Rameralwiffens Schaften, badurch bestimmt wird, baf in dem Mittel= puncte einer jeden ber Begriff des Staates ficht; fo muffen boch zu dem Rreife berfelben zwei Wiffenschaften ge= jogen werden, in welchen der Begriff des Staates nicht angetroffen wird: das Ratur= und Bolferrecht. und die Bolkswirthschaft, welche theils bas Ideal des Rechts fur ben einzelnen Menschen und fur rechtlich verbundene Gemeinschaft eines Bolfes, theils das Ideal der Bohlfahrt im gefammten Bolte= leben, nach allen Quellen, Bedingungen und Wirkungen bes Bolfevermogens, noch por bem Gintritte in ben Staat, und alfo außerhalb ber ftaaterechtlichen Berbindung und Berhaltniffe barftellen. Diefe beiden Biffenschaften muffen aber in den Rreis der Staatswiffens Schaften aufgenommen werden, weil die beiden Bedin= gungen des Staatslebens, die herrschaft des Rechts auf bem gangen Eroboden und die Wohlfahrt aller Mitglies ber eines Bolfes, in biefen beiden Biffenschaften fuftes matifch entwickelt, und beide badurch gur ficherften Grund. lage ber übrigen Staatswiffenschaften erhoben werben. indem die Grundfate, die fie enthalten, der lette und bochfte Maasftab fur alle Lehren in den philosophischen Staatswiffenschaften, und fur alle Thatfachen und Ericheinungen in den geschichtlichen Staatswiffenschaften find.

Uebrigens reicht die allgemeine Eintheilung der Staatswissenschaften in philosophische und geschichtliche auch deshalb nicht aus, weil gewisse Staatswissenschaften nur durch die Berbindung philosophischer Grundsate mit geschichtlichen Thatsachen ihre spstematische Gestaltung und haltung gewinnen konen (3. B. die Staatskunft, die Staatswirthschaft und Kinanzwissenschaft, und die Polizeiwissenschaft).

Es giebt baher 1) rein philosophische Staates wiffenschaften: Ratur = und Bolterrecht; Staates und

Staatenrecht; Bolkswirthschaft; — 2) rein ge sch ich te lich e Staatswissenschaften: Geschichte bes europäischen Staatensystems; Statistif; positives offentliches Staats-recht; practisches Bolkerrecht; Diplomatie; Staatspraris; — 3) gemischte Staatswissenschaften: Staatskunft (Politit); Staatswirthschaft und Finanzwissenschaft; Poslizeiwissenschaft.

5.

#### Nomenclatur ber Staatswiffenschaften.

Nach einem Plane, welchen die Ausführung felbst rechtfertigen muß, werden die gesammten zwolf Staats= wiffenschaften in diesem Lehrbuche in nachstehender Ord= nung und Auseinanderfolge vorgetragen:

- 1) bas Natur = und Bolferrecht;
- 2) das Staats = und Staatenrecht;
- 3) die Bolkswirthschaft;
- 4) die Staatswirthschaft und Finangwiffenschaft;
- 5) die Polizeiwiffenschaft;
- 6) die Staatskunst (Politik); \*)
- 7), die Geschichte des europäischen Staatenspftems aus .. bem Standpuncte der Politik;
- 8) die Staatenkunde (Statistik);

<sup>\*)</sup> Schon bei ber Ausarbeitung meines vollständigen Spftems ber Staats wissen faten im Licte unster Zeit in fünf Banben schwantte ich über die Stelle, welche ich der Staats fun ft anweisen sollte, entschied mich aber das mals dafür, sie unmittelbar auf das Staatsrecht folgen zu lassen, wofür allerdings viele Gründe sprechen, deren Gewicht ich auch noch iest fühle. Allein, bei wiederhohltem Nachdenten darüber, scheint mir doch die nun der Staatskunst angewiessen Stelle in der Reihe der übrigen Staatswissenschaften angemessener zu seyn, weil sie auch aus der Boltewirthschaft, aus der Staatswirthschaft, der Finanz und der Polizeis wissenschaft manche Ergebnisse berücksichtigen und in sich auf

9) bas positive öffentliche Stanterecht;

10) bas practische (europäische) Bolferrecht;

11) die Diplomatie;

12) bie Staatspraxis (bie Lehre von ben Staatsges fchaften).

6

Berschiedenheit ber Staatswiffenschaften von ben fogenannten Rameralwiffenschaften.

Kann, nach den (§. 3.4.) aufgestellten Grundsätzen, nur das in den Umfang der eigentlichen Staatswissens schaften gehören, was, — gestützt auf den Begriff des Staates und auf das, diesem Begriffe zum Grunde liez gende und im Naturrechte und der Bolkswirthschaft aufzgestellte, Ideal der Herrschaft des Rechts und der Wolfsahr, — diese Aufgabe entweder philosophisch, oder geschichtlich, oder philosophisch und geschichtlich zugleich zu lösen versucht; so mussen alle damit verwandte und zusammenhängende Untersuchungen entweder zu den vorzbereitenden, oder zu den Hulfswissen schaften aerechnet werden.

Dies gilt besonders von den sogenannten Rames ralwissenschaften, welche früher, als die Staatse wissenschaften, spstematisch ausgebildet und auf den teutsschen Hochschulen vorgetragen, so wie auf mehrern derselben seit dem Jahre 1727\*) besondere Lehrstühle für diese Wissenschaften errichtet wurden. Nur in diesem frühern systematischen Anbaue der Rameralwissenschaften lag der Grund, daß einzelne Staatswissenschaften, welche man allmählig systematisch gestaltete, z. B. die Finanze

nehmen muß, die erft nach bem Bortrage diefer Biffens fchaften vollig verftanden werden tonnen.

<sup>\*) 3.</sup> Det. v. Lubewig, bie ju halle 1727 neu angerichtete Profession ber Defonomie, Polizei: und Rammersachen wird befannt gemacht. Halle, 1727. &

wiffenschaft und die Polizeiwissenschaft, als Unhange zu ben Rameralwissenschaften behandelt und dargestellt wurden, bis endlich bei der selbstständigen und spstemaz tischen Behandlung mehrerer neuen Staatswiffenschafzten, — 3. B. der Politik, der Nationalökonomie und Staatswirthschaft, — das Bedurfniß nicht mehr zurudzgewiesen werden konnte, den Kreis der Staatswiffenschafzten selbstständig abzuschließen und von dem Gebiete der Rameralwissenschaften streng abzusondern\*). Nichts desto weniger ist dem kunftigen Staatsmanne eine allgemeine und wenigstens encyklopädische Kenntniß der Kameralwissenschaften dringend nothig, so daß diese in die Reihe der Borbereitungs = und Hulfswissenschaften zu den Staatswissenschaften zu den Staatswissenschaften gerechnet werden mussen.

Nach der wiffenschaftlichen Trennung der Staats= wiffenschaften von den Kameralwiffenschaften beruht aber der eigenthumliche Charakter der lettern, im Gegensatze des für die Staatswiffenschaften (§. 3. 4.) aufgestellten Grundbegriffs, darauf, daß sie die wissenschaftliche Darstellung des gesammten Gesbiets der materiellen Thatigkeit der einzelnen Staatsburger umschließen. Nach diesem Grundbegriffe zerfallen die Kameralwiffenschaften:

1) in die Land wirthich aftetunde (Defonomie im weitern Sinne). Diefe umfagt:

<sup>\*)</sup> Dies fühlten felbit die einsichtsvollften Regierungen ber neuern Beit. Schon langt war auf den hochschulen Deftreichs für die Studirenden der Rechte verordnet, welche Staatswiffenschaften sie hören mußten. Ein gleiches verordnete
1823 die Regierung Preußens für die hochschule halle. In heidelberg, Tubingen und Burgburg bestehen
felbiständige Sectionen der Staatswiffenschaften, und 1822
ward im Konigreiche hannover verordnet, daß alle, welche
ber Beamtenlaufbahn sich widmen, außer den juridischen
Studien, auch die staatswiffenschaftlichen betreiben muffen.

- a) die Feldwirthschaft, mit der Biehgucht, dem Garten ; und Biefenbau;
  - b) die Forstwissenschaft;
  - c) bie Bergbaufunde.
- 2) in die Gewerbstunde (Technologie), welche die wiffenschaftliche Darftellung der aus der Erfahrung abgezogenen zwecknäßigsten Berarbeitung der Naturzerzeugniffe durch den menschlichen Fleiß enthalt, und in die Lehre zerfällt:
  - a) von dem Manufacturmefen, und
  - b) von dem Fabrifmefen.
- 3) in die Sandelstunde, nach den verschiedenen Gegenständen und Zweigen bes Sandels.
- Fr. Bened. Beber, Ginleitung in bas Studium ber Rameralwiffenschaften. 2te Auft. Berl. 1819. 8.
- (v. Pfeiffer,) Lehrbegriff fammtlicher bkonomisscher und Kamaralwissenschaften. 4 Theile. Mannheim, 1773—1778. 4. Grundsage der Universal: Kames ralwissenschaft. 2 Theile. Frkf. am M. 1783. 8.
- Geo. Fr. v. Lamprecht, Entwurf einer Encytlopas bie und Methodologie ber Kameralwiffenschaften. Salle, 1785. 8.
- Fr. Lubm. Balther, Berfuch eines Syftems ber Rameralwiffenschaften. 4 Theile. Giegen, 1793 ff. 8. D. A. 1806.
- Theob. Schmalg, Encyflopabie ber Rameralmiffens fchaften. Ronigeb. 1797. 8. R. 28. 1819.
- R. Ch. G. Sturm, Grundlinien einer Encytlopas bie ber Rameralmiffenichaften. Jena, 1807. 8.
- Fr. Karl Fulda, Grundsage der denomische politie schen ober Kameralwissenschaften. Tub. 1816. 8. D. 21. 1819.
- 3. Abam Obernborfer, Grundlegung ber Rames ralmiffenschaften, ober über bie fostematifche Ginheit und ben organischen Zusammenhang berselben, Landeb. 1818. 8.
- Rarl Beinr. Rau, Grundrif ber Rameralwiffenicaft ober Birthicaftelebre. Beidelb. 1823. 8.

Mila .

Die Borbereitungs= und Sulfemiffenfchaften gu den Staatemiffenfchaften.

Mur biejenigen Biffenschaften können fur die Staatswiffenschaften als vorbereitende und hulfswiffenschaften gelten, welche entweder Grundsage und Lehren enthalten, die in den einzelnen Staatswissenschaften aus andern Disciplinen als Pramiffen vorausgesetzt werden, oder die zur nahern Entwickelung und Erklarung der in den Staatswiffenschaften enthaltenen Grundsage und Thatsachen dienen. Dahin gehoren:

- 1) die (bereits S. 6. angeführten) Rameralwiffenschaften, besonders als Borbereitung fur Bolkswirthschaft, Staatswirthschaft und Finanzwissenschaft;
- 2) die sogenannte politische Erdkunde (Steins Sandbuch der Geographie und Statistik. 3 Theile. 4te Aufl. Leipz. 1819 f. 8. Bollständiges Sandbuch der neuesten Erdbeschreibung von Gaspari, Hassel, Cannabich und Gutemuthe in 6 Abtheilungen. Weimar, 1819 f. 8. Die ersten 3 Abtheilungen enthalten in 11 Banden Europa; die 4te Abthl. in 4 Banden Asien; von der fünsten Abthl., welche Amerika darstellt, sind erst 2 Bande, und von der sech sten, Afrika enthaltend, ist der erste Band ersschienen);
- 3) die allgemeine (oder fogenannte Belt.) Geschichte aus dem Standpuncte der Politik (nach Bearbeitungen von Schlözer, Joh. Müller, Heeren, Wachler, Luden, Rotted u. a.);
- 4) die Diplomatif oder Urfundenlehre, wesentlich verschieden von der Diplomatie. (Jo. Mabillon, de re diplomatica. Lut. Paris. 1681. Fol. Supplem. 1704. J. Lud. Walther, Lexicon diplomaticum. Gott. 1747. Fol. 3. Chstph. Abe:

Inng, neues Lehrgebaube ber Diplomatit (fach bem Werke von Tou ftain und Taffin.) 9 Theile, Erf. 1759 ff. 4. — Dan. Eberh. Baring, clavis diplomatica. N. E. Hanov. 1754. 4. — J. Chstph. Gatzterer, Abrif ber Diplomatit. Gott. 1798. 8. und deffen praktische Diplomatik. Gott. 1799. 8. — Karl Tgt. Gtlo. Schonemann, Versuch eines vollsständigen Systems ber allgemeinen, besonders altern Diplomatik. 2 Th. Hamb. 1801. 8. und dessen Codex für die practische Diplomatik. 2 Th. Gött. 1800. 8.)

8.

Literatur ber Encyklopabie ber Staatswife

Die Staatskunft; ober vollständige und grundliche Ansleitung jur Bildung fluger Regenten, geschickter Staats, manner und rechtschaffener Burger. Aus dem Franz. bes herrn v. Real, übers. v. J. Phil. Ochulin. 6 Theile. Fref. und Lpz. 1762—67. 8. (Th. 1 u. 2 größtentheils historisch; Th. 3 Naturrecht; Th. 4 Staats, recht; Th. 5 Volterrecht; Th. 6 Politik.)

Ratl Gtlo. Roffig, Entwurf einer Encyflopadie und Methodologie ber gesammten Staatswiffenschaften und ihrer Gulfebisciplinen. Lpg. 1797. 8.

Bilh. Joseph Behr, über die Nothwendigkeit bes Studiums ber Staatslehre, besonders auf Akademicen; nebst einem vorausgeschickten Grundriffe eines Systems berselben. Burgb. 1800. 8.

Bilh. Butte, Generaltabelle ber Staatswissenschaft und ber Landeswissenschaft. Landehut, 1808. Fol. — Entwurf seines spitematischen Lehrtursus auf der Grunds lage seiner Generaltabelle. Landsh. 1808. 8. (Eine neue Eintheilung der Staatswissenschaften stellte er auf in s. Schrift: über das organistrende Princip im Staate. Th. 1 [S. 127 ff.]. Berl. 1822. 8.)

Aler. Lips, bie Staatswissenschaftslehre, ober Encys flopadie und Methodologie ber Staatswissenschaft. Erl. und Leipz. 1813. 8.

v. Jatob, Einleitung in bas Studium ber Staatse

wiffenschaften. Salle, 1819. 8.

Freih. v. Kronburg, Encyflopabie und Methodos logie ber practischen Staatslehre nach den neuesten Ans sichten ber berühmtesten Schriftsteller bargestellt und ers gangt. Dresben, 1821. 8.

Rarl Beinr. Lubm. Polity, Die Staatswiffenfcafe ten im Lichte unfrer Zeit. 5 Theile. Leipz. 1823'f. 8.

#### . . . . .

#### Borbereitende Begriffe.

as Natur = und Bolferrecht (ober bie philosophische Rechtstehre) gebort eben fo in die Reihe der Wiffenschafs ten ber practischen Philosophie, wie an die Spige ber gesammten Staatswiffenschaften. Es ift ein wesentlicher Theil ber practischen Philosophie, weil es, wie Die Pflich= tenfehre, unmittelbar aus ber fittlichen Gefengebung ber. Bernunft fur ben freien Billen und aus bem Sbeale ber Sittlichteit hervorgehet, welches die Musubung bes Guten um bes Guten felbft willen verlangt. Diefes Ideal der Sittlichkeit gerfallt aber, bei feiner wiffenschaftlichen Aufftellung, und Durchführung, in das Ideal fur ben innern und in bas Ideal fur ben außern freien Wirkungefreis, inwiefern bas er fte Die reinsittliche Gute ber Triebfeber ber menschlichen Sandlungen, ober die unbedingte Berbindlichkeit zu einer Thatigfeit fur fittliche 3mede, bas zweite bingegen bie vollige Ungemeffenheit ber außern freien Sandlung gur innern fittlichen Gute ber Triebfeber, ober die Berwirklichung fittlicher 3mede in ber Berbindung und Bech=

felwirkung mit Befen unfrer Art, umfchließt. Jenes Ideal ift bas Ideal der Pflicht, biefes bas Ideal bes Rechts; jenes fieht am Gingange ber philosophischen Pflichten= lehre, biefes am Eingange ber philosophischen Rechts= lehre, welche beide, nebft ber philosophischen Religions= Tehre, ben abgeschloffenen Rreis ber Biffenschaften ber practischen Philosophie bilden. Go wie wir namlich un= ter Pflicht die innere Berbindlichkeit gu freien Sand= lungen verfteben, welche bem Sittengesete angemeffen find, und biefe Berbindlichkeit mit bem Musbrude bes Sollens bezeichnen; fo benten wir unter bem Rechte an fich die in unferm außern Wirkungefreise enthaltene Doglich feit, sittliche 3mede zu verwirklichen, und in ber Bechfelmirfung mit Unbern geltend zu machen. Bir bezeichnen die außere Möglichfeit ber Berwirklichung fittlicher Zwede mit bem Musbrude bes Durfens. Das Recht befteht baber in bem, mas nach fitts lich en 3weden möglich ift, ober in ber, burch bie Freiheit bes Willens begrundeten und verburgten , Dog= lichkeit ber Unfundigung und Berwirklichung bes Gitt= lich = Guten in ber Gemeinschaft und Wechselwirfung vernünftig = funlicher Befen nach ihrem außern Birfungefreise.

Dieser Begriff bes Rechts, so wie ber lette Grund beffelben, stammt aber nicht aus ber außern sinnlichen Welt, nicht aus bem Kreise ber Erfahrung und Geschichte, und nicht aus irgend einem positiven Rechte ber Bolter und Staaten alterer oder neuerer, Zeit. Denn was ewig als Recht für alle Menschen und alle Zeiten gelten und zugleich ben höchsten Maasstab für die Ausmittelung der Bolleonmenheit oder Unvollsommenheit jedes positiven Rechts enthalten soll, muß über alle Geschichte und über jede positive Gesetzebung hinausreichen, und in der ursprünglichen Gesetzmäßigkeit des menschlichen Geisstes sieht begründet seyn, wenn anders ber 3 weit aller

außern gefellschaftlichen Berbindung zwischen Besen unferer Gattung, bas Ibeal ber Berrichaft bes
Rechts auf bem gangen Erbboben, allmählig verwirklicht werden soll.

#### 10.

Begriff und hochster Grundsatz bes Natura

Rach diefen philosophischen Grundbegriffen enthalt bas Matur = und Bolferrecht die Biffenschaft, welche lehrt: wie innerhalb bes anfern freien Birtungsa freises, in der Gemeinschaft und Wechselwirfung vernunftig : finnlicher Wefen, das Ideal der Berrichaft bes Rechts auf bem gangen Erbboben verwirklicht werben foll, und gwar fo, baf in bem Raturrechte ber ein= gelne Menfch nach bem Umfange feiner gefammten Rechte und rechtlichen Berhaltniffe geschildert wird, wie Diefels ben in feiner vernünftig = finnlichen Ratur überhaupt bes grundet find, und wie fle aus bem Ideale bes Rechts mit Rothwendigfeit hervorgeben; worauf in dem philo; fophischen Bolferrechte Die Bedingungen aufgestellt werben, unter welchen theils in ber Mitte bes einzelnen Bolfes, theils in der Berbindung und Bechfelmirfung mehrerer und aller nebeneinander bestehenden Bolfer bie Berrichaft bes Rechts auf bem gangen Erdboden ver= mirflicht werden foll.

Diefem Ibcale des Rechts, welche sallen 3 man g von fich ausschließt (welcher erft im Staatsrechte als Mittel zur Verwirklichung der herrschaft des Rechts anfgestellt wird), kann aber nur ein solcher Verein freier Wesen entsprechen, in welchem die außere Freiheit des Einzelnen mit der außern Breiheit Aller im Gleich ge= wichte stehet, wo also die außere Freiheit des Einzel= nen (die Sphare seiner Rechte) vereindar ift mit der Freiheit aller Andern, und nur durch die Freiheit aller

mit ihm gur Gefellschaft vereinigten Wefen beschrantt Mus bem Standpuncte biefes Ibeals ift baber ber boch fte Grund fat ber philosophischen Rechtelebre: Beforbere bas vollendete Gleichgewicht amischen beinem außern freien Birfungefreife und bem außern freien Bir-Bungefreife aller mit bir zur Gefellschaft vereinigten Wefen; pber: Du barfft jedes in ben Unlagen, Bermogen und Rraften beines Wefens enthaltenes und begrundetes Recht geltend machen, burch beffen Bermirklichung bu fein Recht irgend eines bernunftig = finnlichen Wefens binderft ober verleteft. Gleichmäßig durfen alle mit dir gur Gefellschaft verbundene fittliche Befen in ihrem auffern freien Wirkungefreife fammtliche in ben Unlagen. Bermogen und Rraften ihrer Natur enthaltene und begrun= bete Rechte geltend machen : burch beren Bermirflichung feines beiner Rechte beeintrachtigt und verlett mird. Inwiefern aber diefem bochften Grundfate gleiche Guls tigfeit fur alle Wefen unfrer Urt, ohne Ausnahme und Ginschrantung, gutommt; infofern erhalt auch ; ber= mittelft biefes allgemein gultigen Grundfages, bas Ideal der Berrichaft bes Rechts unbedingte Gultigfeit fur alle Gingelnwefen und fur alle Bolfer des Erdbodens.

(Durch die Abseitung der philosophischen Rechtslehre aus der ursprünglichen Gesegmäßigkeit des menschlichen Geistes wird der mehrmals wiederhohlte Bers
such der Begründung des Naturrechts durch einen sos
genannten Naturstand, so wie durch irgend ein
vorhandenes positives Recht (namentlich das
römische) völlig beseitigt; zugleich wird aber auch durch
die Ableitung der philosophischen Rechtslehre aus der
practischen Bernunft, und durch die Coordination des Ideals der Rechtslehre mit dem Ideals der
Pslichtensehre innerhalb des allgemeinen Ideals der
Sittlichkeit, die Rechtslehre auf eine sittliche Unterkage zurückgeführt, und dadurch die Darsiellung

der Rechtslehre als einer bloßen Sphare außerer Legalitat, ohne Rucksicht auf Moralitat, vermieden.)

11.

Berhaltniß bes Matur = und Bolferrechts gu ben übrigen Staatswiffenschaften.

Das Ratur = und Bolferrecht bildet die miffenschafts liche Grundlage bes Staats = und Staatenrechts, welche, im weitern Sinne, nicht felten zur philosophis fchen Rechtolehre gezogen werden. Denn obgleich ber Begriff bes Ctaates, ale einer burgerlichen Gefells schaft, blos aus ber Erfahrung fammt, und nicht aus reiner Bernunft bervorgebet; fo fann boch ber 3 med bes Staates, fo wie ber miffenschaftliche Inhalt und Umfang bes Staats = und Staatenrechts nur burch bie Unmendung der unwandelbaren und aus ber Bernunft ftammenden Grundfage bes Ratur = und Bolferrechts auf baffelbe, begrundet und erschopfend durchgeführt merden : meil theile der 3med ber unbedingten Berrichaft bes Rechts im Staaterechte berfelbe bleibt, wie im Das turrechte, nur daß er im Staatsrechte mit bem rechtlich gestalteten 3mange, als bem vernunftgemaßen Mittel gur Aufrechthaltung ber Berrichaft bes Rechts, in Berbindung gebracht wird; theils weil das Staatens recht, ober die Lehre von dem rechtlichen Rebeneinan= berbefteben und ber rechtlichen Wechfelmirfung ber einzel= nen Staaten auf einander unter ber Bedingung bes gwi= fchen ihnen bestehenden rechtlichen 3manges, blos aus ben inftematisch entwickelten Grundfaten bes Bolferrechts befriedigend abgeleitet werden fann.

So wie aber bas Staats = und Staatenrecht un = mittelbar auf bas Natur = und Bolferrecht fich ftugt; fo bient bas lettere mittelbar auch allen übrigen phis lofophischen und geschichtlichen Staatswiffenschaften zur Unterlage. Denn in ben einzelnen philosophischen

Staatswiffenschaften (in ber Bolfewirthschaft, in ber Staatswirthschaft, ber Rinangwiffenschaft, ber Polizeis miffenschaft und ber Staatstunft,) ift bie Berrichaft bes Rechts ber bochfte 3med und Standpunct, auf welchen Die eigenthumlichen Gegenstande und Lehren Diefer Bif= fenichaften gurudgeführt werden muffen, weil jebe Rudauf individuelle und allgemeine Bohlfahrt und Bludfeligfeit, fo wie jebe Maabregel ber Rlugheit, burch ben 3med bes ewig heiligen Rechts bedingt bleibt. Gleichmäßig gilt in ben gefchichtlichen Staatswiffenschaften (in ber Geschichte bes europaischen Staaten= fofteme, in ber Staatentunde, in dem politiven offents lichen Staaterechte, in dem practischen Bolferrechte, in ber Diplomatie, und felbft in ber Staatebrarie) ber Mageftab des Rechts als ber bochfte und lette, nach melchem alle Thatfachen ber Geschichte, und alle theils bestehende, theils bereits untergegangene positive For= men in den Rreifen des Staatblebens beurtheilt und ge= murdigt merben.

Daffeibe gilt fogar von dem Berhaltniffe bes Ratur = und Staaterechte gu allen positiven Rechtemiffenichaften. Jebes positive Recht ift namlich au einer gemiffen Beit, fur ein bestimmtes Bolf, und unter gemiffen zeitgemaßen und ortlichen Berhaltniffen bekannt gemacht worden und in Gultigfeit getreten. Bene Beit= puncte und biefe zeitgemaßen und ortlichen Berhaltniffe bei den positiven Rechten der einzelnen bereits erloschenen. pber noch bestehenden Staaten nachzuweisen, ift Gegen= fand ber allgemeinen Rechtogeschichte (verschies ben von ber befondern Gefchichte des blogen romischen Rechts); allein die philosophische Rechtolehre enthalt in fich ben bothften Maasstab fur die Prufung und Bes ffimmung bes innern vernunftgemaßen Berthes eines jeden positiven, entweder erloschenen, oder noch bestehens ben - öffentlichen und Privat=Rechts. Denn

je mehr Uebereinstimmung mit den ewigen und unveranberlichen Gesehen der Bernunft, und je mehr innerer Zusammenhang in den Lehren eines positiven Rechts angetroffen wird; desto größer ist dessen in nerer Werth und dessen wissenschaftlicher Gehalt. Je mehr aber Entfremdung und Widerspruch zwischen dem Naturund Staatsrechte und irgend einem positiven Rechte sich sindet; desto tiefer steht auch der innere Werth desselben, so wie sein wissenschaftlicher Gehalt sich vermindert, je weniger philosophische Begründung, Ordnung, und Gleichmäßigkeit der Theile in dem systematischen Bau desselben angetrossen wird.

(Die sogenannte Philosophie des positiven Rechts ift wesentlich verschieden von der philosophisichen Rechtslehre; denn sie kann nur auf irgend ein gegebenes positives Recht sich beziehen, und deffen Inhalt und Resultate theils wissenschaftlich gestalten, theils unter einen hohern Gesichtspunct bringen, für welchen wieder die philosophische Rechtslehre den hochesten Maasstab darbieten muß.)

#### 12.

Gefchichte und Literatur des Ratur = und Bolferrechts.

So treffliche und vielseitige Ansichten über Recht, Staat und Regierungsformen bei ben vorzüglichsten Phistosophen des Alterthums, namentlich bei dem Plato, Aristoteles und Eicero sich sinden; so ist doch in ihnen nicht das enthalten, was, im Geiste der neuern Philosophie, den Namen Naturrecht führt. Zudem gehören die Grundsätze und Untersuchungen jener Weisen des Alterthums nicht einmal blos dem Staatsrechte, sondern den beiden, erst in neuerer Zeit schärfer gesond derten, Wissenschaften des Staatsrechts und der Staatstaatstanst zugleich an. — Nach der Zeit der Kirchenverbesses

rung wurden die erften Berfuche einer felbfiftandigen Ge= ftaltung des Naturrechts, als eines juris divini, im Gegensate bes positiven Rechts, gemacht, und babei sum Theile ber Decalogus, fpater Die Gittenlehre bes Chriftenthums berudfichtigt. - Db nun gleich bas be= ruhmte Bert bes Sugo Grotius (de jure belli et pacis) biefen Untersuchungen eine neue Richtung und einen größern Umschwung gab; fo gehort boch biefes Bert mehr bem Bolferrechte, und namentlich bem prac= tischen (europäischen) Bolferrechte, ale bem Naturrechte an. Dagegen ward Sam. Pufenborf ber eigentliche Begrunder des philosophischen Ratur = und Bolfer= rechts, welchem Unfangs Chriftian Thomafius fich anschloß, ber aber in ber Folge bie Rechtslehre von ber Pflichtenlehre vollig fonderte, worin ihm Gundling, mit fteter Rudficht auf bas positive Recht und mit meiterer Ausführung ber Lehre von bem 3mange, folgte. In fpaterer Beit hielten Sammet, Sugo, Mares poll, Theod. Mar. Bacharia, Barntonig u. a. im Bangen Diefelbe juridifche Behandlung bes Matur= rechts feft, mabrend schon Bolff bas Raturrecht wie= ber ale integrirenden Theil ber practischen Philosophie behandelte, welchem viele Denker feiner und ber nachft= folgenden Beit (Baumgarten, Darjes, Achen= mall, Battel u. a.) fich anschloffen. Bom Auslande ber famen Rouffeau's einseitige Grundfate, mit welchen gleichzeitig in Teutschland bie Lehren ber fogenann= tan Gudamoniften und Eflettiter auch aufs Raturrecht (burch Sopfner, Schlettwein u. a.) übergingen, bis, noch vor Rants eigner Rechtslehre, Die Grundfate bes Rriticismus von Sufeland, Schmalz, Schau= mann, hoffbauer, hendenreich, Satob u. a. auf die philosophische Rechtslehre übergetragen wurden, fo wie Richte feine Wiffenschaftslehre und Schelling feine Transcendentalphilosophie barauf anwandte. - Geit

ber Beit ber fritischen Philosophie trat aber - nachft ber nur von Menigen beibehaltenen Bearbeitung bes Naturrechts ale einer Philosophie bes pofitiven Rechts aus dem juridifchen Standpuncte - bei ben phis losophischen Lehrern ber Wiffenschaft die doppelte Darftellung berfelben bervor, daß ein Theil (wie fchon Thomafius und Gundling gethan batten) bie Rechtelehre von ber Pflichtenlehre fireng absonderten und in jener nur das barftellten, mas in bem außern Rechts= freise erzwingbar ift; ber andere Theil hingegen (wie fruber Dufendorf und Bolff) Die Rechtelebre mit ber Pflichtenlehre aus einer gemeinsamen Quelle ableis tete. Bu ben erftern gehörten Rant, Sichte, Feuers bach u. a., ju ben zweiten Schmalz, Satob, Schaumann, Abicht n. a., welche bas Rechts= princip auf die Pflicht des Berechtigten felbft grundeten, und Schulze, Bouterwet, Rrug, Rarl Ernft Schmid (in f. Lehrb. des gemeinen teutschen Staats= rechts Th. 1, Jena, 1821. 8.) u. a., welche im Gan= gen die in ber Bernunft enthaltene Ibentitat ber Rechtes und Pflichtenlehre aussprachen und festhielten.

Bur Literarge fchichte des Matur, und Bolferrechte:

J. Franc. Buddei historia juris naturalis. Hal.

Jac. Fr. Ludovici, delineatio historiae juris divini, naturalis et positivi universalis. Hal. 1701. 4.
Abam Fr. Glafen, vollständige Geschichte bes Rechts

Der Natur. Eps. 1739. 4. — N. A. in 2 Eh. Reff. 1746.
Christ. Fr. Geo. Meister, bibliotheca juris naturae et gentium. 3 Part. Gött. 1749 sqq. 8.

Geo. Chr. Gebauer, nova juris naturalis historia. Edidit Eric. Cstn. Klevesahl. Wetzlar, 1774-8.

Dietr. Heinr. Ludw. Freih. v. Ompteba, Literatur bes gesammten sowohl naturlichen als positiven Bolfers rechts. 2 Th. Regeneb. 1785. 8. — Die Fortse ung: Meue Literatur bes Bolferrechts feit bem Jahre 1784, v, Karl Alb. v. Kamps. Berl. 1817. 8.

Car. Henr. Lud. Pölitz, de mutationibus, quas systema juris naturae ac gentium a Grotii temporibus hucusque expertum fuerit. Progr. Vit. 1805. 4.

Jo. Oldendorp, isagoge's. elementaria introductio juris naturae, gentium et civilis. Col. 1639 8.

Nic. Hemming, de lege naturae apodictica

methodus. Viteb. 1564. 8.

Hugo Grotius, de jure belli et pacis libri 3. Par. 1625. Fol. (in vielen Auflagen, Ueberfehungen und mit vielen Commentaren.)

Jo. Seldenus, de jure naturae et gentium juxta

disciplinam Ebracorum. Lond. 1640. 8.

Sam. de Pufendorf, elements jurisprudentiae universalis. Lugd. Bat. 1660. 8. N. E. Francf. et Jen. 1680. 8. — De jure naturae et gentium. Lond. Scand. 1702. 4. (Dices Bert auch: cum notis Hertii et Barbeyracii novam editionem curavit Mascovius. 2 T. Francf. et Lips. 1744. 4.) — Größtentheils Ausjug baraus war: de officio hominis et civis. Lond. Scand. 1673. 8.

Christ. Thomasius, institutiones jurisprudentiae divinae libri 3. Lips. 1688. 4. N. E. 1717. — Fundamenta juris naturae ac gentium. Hal. 1705. 4.

N. E. 1718. (Beibe Berte auch teutich.)

Valent. Alberti, compendium juris naturae orthodoxae theologiae conformatum. Lips. 1696. 8.
Nic. Hieron. Gundling, jus naturae et gentium.

Hal. 1714. 8. - Edit. noviss. 1769.

Abam Fr. Glafen, Bernunfte u. Bolferrecht. Frtf. und Lpg. 1723. 4. — 3te Aufl. 1746. (in diefer fehlt bas Bolferrecht, bas er 1752 besonders herausgab.)

Christ. de Wolff \*), jus naturae, methodo scientifica pertractatum. 8 Voll. Hal. 1740 — 49. 4. (T. 1—6 jus naturae; T. 7 jus civitatum; T. 8 jus gentium.) — E jus de m institutiones juris naturae et

<sup>\*)</sup> In seiner philos. moral. T. 1 (Hal. 1750. 4.) sagte er in der Botrede: "praevidi, philosophiam civilem (das Staatszecht) supponere moralem, et utriusque theorism (so wohl des Staatszechts als der Motal) ex jure naturae atque gentium petendam esse."

gentium. Hal. 1750. 8. - Teutid: Grundfage bes

Datur: u. Bolterrechts. Salle, 1754. 8.

God. Achenwall, jus naturae. Gött. 1750. 8. Ed. 7. cum praef. J. H. de Selchow. 2 Part. Gött.

Jean Jacques Rousseau, du contrat social, ou principes du droit politique. Amst. 1760. 8. — Teutsch von Schramm. Dusseld. 1800. 8.

Alex. Gottli. Baumgarten, jus naturae. Hal.

1763. 8.

Lubm. Jul. Fr. Sopfner, Naturrecht bes einzelnen Denfchen, ber Gefellchaften und ber Bolter. Gießen, 1730. 8. — 6te Hufl. 1795.

1. Aug. Henr. Ulrich, initia philosophiae justi s. jiris naturae, socialis et gentium. Jenae, 1783. 8. 3. Aug. Schlettwein, Rechte ber Menschheit.

Giegen, 1784. 8.

Lop. Fr. Fredereborff, Spftem bes Rechts ber

Mater. Braunfdweig, 1790. 8.

Gro. Sugo, Lehrbuch bes Naturrechts, als einer Philosophie bes positiven Rechts. Berlin, 1798. 8. — 4te fchr veranderte Ausg. 1819. 8.

Sti. Hufeland, Berfuch über ben Grundfat bes Maturchts. Leipz. 1785. 8. — Lehrfate bes Naturrechts und ber damit verbundenen Wiffenschaften. Jena, 1790. 8. — N. U. 1795.

Theid. Schmal 3, das Recht ber Natur. Königeb. 1790. 8. 2te Aufl. in 3 Theilen. Königeb. 1795. 8. — Handbuch ber Rechtsphilosophie. Halle, 1807. 8. —

Jus naturale. Berol. 1812. 8.

3. Chfin. Gili. Schaumann, wiffenschaftliches Naturrent. Salle, 1792. 8. — Berfuch eines neuen Syftems bes naturlichen Rechts. Salle, 1796. 8.

3. heinr. Abicht, neues Spftem eines aus ber Menschheit entwickelten Naturrechts. Bayreuth, 1792. 8. — Kurze Darftellung bes Natur: und Bolterrechts. Bayreuth, 1796. 8.

3. Chitph. Soffbauer, Maturrecht ans bem Ber griffe bes Rechts entwickelt. Salle, 1793. 8. — 4te f. verm. Ausgabe, 1824. — Untersuchungen über die

wichtigften Gegenstände bes Naturrechts. Salle, 1795. 8. — Das allgemeine oder Naturrecht, und bie Mord in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit und Unabhängigket von einander dargestellt. Salle, 1816. 8.

Rarl Beinr. Beybenreich, Syftem bes Maturrechts nach truifichen Principien. 2 Theile. Leipz. 1794 f. &

Rarl Ludw. Porfchte, Borbereitungen ju einem

popularen Daturrechte. Konigeb. 1795. 8.

Rarl Chiftn. Erh. Schmid, Grundrif bes Maurs

rechte. Jena, 1795. 8.

Ludw. Heinr. Jakob, philosophische Rechtslebre, ober Naturrecht. Halle, 1795. 8. N. U. 1802 — Auszug baraus. Halle, 1796. 8.

G. Sam. 216. Dellin, Grundlegung jur Detas

phyfte bes Maturrechts. Bullich. 1796. 8.

3. Gtli. Fichte, Grundlage bes Naturrechts nach Grundfagen ber Wiffenschaftelehre. 2 Theile. Jena, 1796 f. 8.

Paul Joh. Unf. Feuerbach, Rritit bes natulichen

Medits. Altona, 1796. 8.

Schelling, neue Deduction bes Naturreche; im phil. Journ. von Fichte und Niethammer, 1796, Beft 4. und Fortfeg. 1797. Beft 4.

Imman. Rant, metaphyfifche Unfangegruide ber

Rechtelehre. Ronigeb. 1797. 8.

3. Beinr. Tie ftrunt, philosophische Untersuchungen aber bas Privat, und öffentliche Recht, jur Erliuterung und Beurtheilung ber metaphysischen Anfangegunde ber Rechtelehre von Kant. 2 Theile. Halle, 1797. 8.

Beine. Stephani, Grundlinien ber Redtemiffene fchaft, ober bee fogenannten naturrechte. Erl. 1797. 8.

3. C. C. Rabiger, Lehrbegriff des Berminftrechts

und der Gesetgebung. Halle, 1798. 8.

Karl Beinr. Ludw. Polity, bas Natumecht, als 3beal aller Rechtswissenschaften; in b. neuen Beiträgen jur frit. Phil. von Grohmann und Polity; Berl. 1798. Th. 1. S. 223 ff. — Ueber bas 3beal ber Rechtslehre; in Polity Fragmenten jur Philos. bes Lebens. Chemnis, 1802. 8. S. 170 ff.

Ignag Thanner, Berfuch einer miffenschaftlichen

Darftellung bes Maturrechte. Landeh. 1801. 8.

Karl Seine. Gros, Lehrbuch ber philof. Rechiswise fenichaft ober bes Naturrechts. Tub. 1802. 8. — 4te Auft. 1822.

Las. Bendavid, Berfuch einer Rechtslehre. Berl.

Dan. Chftph. Reibenis, Raturrecht. Ronigsberg, 1803. 8.

Jat. Fries, philosophifche Rechtslehre und Rrieit aller positiven Gefeggebung. Jena, 1803. 8.

Rarl Gal. Bacharia, Anfangegrande des philofos

phifden Privatrechts. Leipg. 1804. 8.

Chftn. Wilh. Onell, Die Sauptlehren der philof. Rechtslehre. 2 Th. Gießen, 1807. 8.

3. Gebh. Chrent. Maaß, Grundrif bes Raturs rechts. Salle, 1808. 8.

Ant. Bauer, Lehrbuch bes Maturrechts. Marb. 1808.

8. - 2te Muff. 1816.

Leonh. Dreich, fystematische Entwidelung ber Grunds begriffe und Grundprincipien des gesammten Privots rechts, des Staatsrechts und des Bollerrechts. Heidelb. 1810. 8. — Naturrecht. Tub. 1822. 8.

Geo. Henrici, Ideen zu einer wissenschaftlichen Begrundung der Rechtslehre. 2 Theile. Hannov. 1810. 8. — R. N. 1822.

Karl Theod. Belder, bie letten Grunde von Rect, Staat und Strafe, philosophisch und nach den Gefchen ber merkwurdigften Bolter rechtehistorisch entwickelt. Giegen, 1813. 8.

Gelo. Ernft Schulge, Leitfaben ber Entwickelung ber philosophischen Principien Des burgerlichen und peine

lichen Rechte. Gott. 1813, 8.

Jul. Sch melging, über das Berhaltniß bes foges nannten Naturrechts jum positiven Rechte, jur Moral und Politik. Bamb. und Burgb. 1813. 8.

Gtli. Ernft Aug. Dehmel, die reine Rechtslehre. Erl. 1815. 8.

Wilh. Egt. Krug, philosophische Rechtslehre (auch Eh. 1. f. Systems der practischen Philosophie). Königeb. 1817. 8. (Borber: Aphorismen der Philosophie des Rechts. 18 Eh. Jena, 1802. 8. Naturrechts liche Abhandlungen. Lpg. 1811. 8.)

3. Nepom. Borft, über bas Naturrecht und beffen Uebereinstimmung mit ber Moral im hochsten Bernunft, gesehe. Nurnb. 1818. 8.

Fr. Roppen, Rechtelehre nach platonifden Grund,

fagen. Lpg. 1819. 8.

E. A. Efchenmayer, Normalrecht. 2 Thle. Stuttg.

und Tub. 1819 f. 8.

Theod. Maregoll, Lehrbuch bes Naturrechts. Gier fen, 1819. 8.

2.- 2. Barntonig, Berfuch einer Begrundung bes Rechts burch eine Bernunftibee. Bonn, 1819. 8.

Fr. Bouterwet, Lehrbuch ber philosophischen Bist fenschaften. 3 weiter Theil (S. 169 ff. und Borr rede S. IV f.). 2te Auft. Gott. 1820. 8.

Jac. Sigism. Bed, Lehrbuch des Maturrechts. Jena,

1820. 8.

Theob. Mar. Zacharia, philosophifche Rechtelehre, ober Naturrecht und Staatelehre. Breel. 1820. 8.

Erorler, philosophische Rechtslehre der Natur und bes Gesetes, mit Rucficht auf die Irrlehren der Libes ralität und Legitimität. Zurich, 1820. 8.

Geo. Wilh. Fr. Sogel, Grundlinien der Philosos

phie des Rechts. Berl. 1821. 8.

3. Chitn. Lange, Berfuch einer Begrundungslehre bes Rechts. Erlang. 1821. 8.

Konr. Joh. Aler. Baumbach, Einleitung in bas Maturrecht als eine volksthumliche Rechtsphilosophie, besonders fur Teutschlands burgerliches Recht. Leipzig, 1823. 8.

Clemens Mug. v. Drofter bullehoff, Lehrbuch bes Maturrechts ober ber Rechtsphilosophie. Bonn, 1823. 8.

Gilo. Bilh. Gerlach, Grundrif der philof. Reches, lehre. Salle, 1824. 8.

13.

# a) Das Naturrecht.

Das Naturrecht ift bie softematische Darftellung aller aus der Idee der Herrschaft des Rechts hervorgebens ben ursprünglichen und erworbenen Rechte und rechtlichen Berhaltniffe sittlicher Besen in ihrem außern freien Bir-

tungekreise. Das reine (ober absolute) Naturrecht stellt, ausgehend von dem Urrechte der Personlichkeit; die ursprünglichen, aus der vernünftig = sinnlichen Natur des Menschen unmittelbar hervorgehenden, Rechte des einzelnen Menschen, das angewandte (oder hyposthetische) aber die erworbenen Rechte des Mensschen und die daraus entspringenden rechtlichen Berhaltsniffe auf, und zeigt, wie Rechte auf Personen und Sachen durch Verträge erworben werden. Denn an sich giebt es nur zwei Quellen der Rechte: die menschliche Natur und die Berträge.

Un ber Spige bes reinen Maturrechts fieht bas Urrecht ber Menschheit, nach welchem ber Mensch 3 med an fich ift, und beshalb unbedingten Werth (Burbe) befigt. Er barf baber nie fich felbft blos als Mittel behandeln, noch fich von Undern als Mittel fur ihre beliebigen 3mede behandeln laffen. Diefes Urrecht beruht auf bem urfprunglichen Charafter ber menfchlis chen Ratur, ben wir Derfonlich feit nennen, und ber in ber, fur die Dauer eines irdifchen Lebens ungers trennlichen, Bereinigung eines vernünftigen Geiftes mit einem finnlichen Rorper besteht. Urfprung liche Rechte bes Menschen find mithin folche, welche unmittelbar aus der Perfonlichkeit, und aus dem, auf diefer Per= fonlichkeit rnhenden, Gelbstzwede des Menfchen hervor= gehen: bas Recht auf außere Freiheit; bas Rocht auf außere Bleichheit; bas Recht auf Freiheit ber Sprache, ber Preffe und bes Gewiffens; bas Recht auf perfon= liche Burde und guten Namen; das Recht auf Gigen= thum; bas Recht auf öffentliche Sicherheit; bas Recht, Bertrage abzuschließen. (Gintheilung ber Bertrage in Real = und Berbal=Bertrage; in unbedingte und ftillschweis gende Bertrage.) - Mis Unhang gum reinen Raturs rechte wird von bem fogenannten Rechte auf Billigfeit; und vom Rothrechte gebandelt.

Das angewandte Naturrecht enthalt bie miffens schaftliche Darftellung ber erworbenen Rechte bes Menfchen, welche, je nachbem fie entweder Verfonen ober Sachen betreffen, perfonliche ober bingliche Rechte Beil aber in einer auf bas Joeal bes Rechts gegrundeten, gefellschaftlichen Berbindung alle verfonliche und dingliche Rechte nur burch Bertrag erworben werden fonnen; fo enthalt auch bas angewandte Maturrecht junachft Die miffenschaftliche Darftellung ber eins gelnen Sauptgattungen und Arten von Bers tragen, und ber aus bicfen Bertragen entspringenden rechtlichen Berhaltniffe zwischen freien Befen. Sauptgattungen und Arten von Bertragen find aber: ber Gefellschaftsvertrag überhaupt; der eheliche Bertrag; bas baraus hervorgehende Melternrecht; ber Dienfivertraa: ber Arbeite und Miethevertrag ; ber Schenfunges, Taufch. und Raufvertrag; ber Leih=, Darlehne= und Pfandvertrag; ber Aufbewahrungs = und Devollmachtigungevertrag; ber Bertrag auf ben gall bes Todes; ber Berfaffungs = und Regierungsvertrag ber Gefellschaft; ber firchliche Bers faffungevertrag. - Im Unbange zu dem angewand. ten Raturrechte wird von ben Rechten ber Wahnfinnis gen gehandelt.

#### 14.

# b) Das philosophische Bolkerrecht.

Das philosophische Bolferrecht entsteht durch Ueberstragung der Ibee des Gleichgewichts des außern freien Wirkungskreises innerhalb der einzelnen vertragemaßig zu Einem Ganzen verbundenen Rechtsgesellschaft (die wir ein Bolf nennen) auf die Berbindung und Bechselswirkung aller neben einander bestehenden Bolfer, damit das Recht, wie es auf einem bestimmten Theile des Erdsbodens in der Mitte des einzelnen Bolfs herrscht, auch auf dem ganzen Erdboden zur herrschaft gelange. Das

philosophische Bolferrecht (wefentlich verschieden von bem Staatenrechte und von bem practifchen feuros paifchen Bolferrechte) erweitert baher bas Ibeal und Die Grundfate bes Raturrechts auf bas rechtliche Meben= einanderbefteben aller Bolfer bes Erbbodens, und enthalt Die wiffenschaftliche Darftellung bes Ideals ber Berrichaft bes Rechts auf bem gangen Erdboden nach ber Berbin= bung und Bechfelmirtung aller neben einander befteben= ben Bolfer. - Go wie bas Urrecht des Individuums, bas auf feiner Perfonlichkeit beruht, barin befteht, baß es 3med ift an fich; fo besteht bas Urrecht im Bolferrechte auf ber Gelbftftandigfeit und Integritat jebes einzelnen Boltes. Bu ber Gelbftfanbigfeit eines Bolfes gehort aber, baf ihm ein Gebiet als Gigens thum aufommt, bag feine Bevolferung von jedem anbern Bolte unabhangig ift, und bag ibm, jum Unter= fchiede von allen andern Boltern, ein eigenthumlicher Dame, eine eigenthumliche Berfaffung und eine eigen= thumliche Regierung juftebt. Damit fteht bie Inte= gritat beffelben, als zweite Bedingung bes Urrechts, in genauester Berbindung, welche auf ber Unverletbarfeit feines Gebiets, feiner Bevolterung, feiner Berfafs fung und feiner Regierung beruht. - Mus biefem Ur= rechte geben die urfprunglichen Rechte ber Bol-Fer mit Rothmendigfeit hervor, Die auch ohne forms liche amifchen ben Bolfern abgeschloffene Bertrage gelten, und beren gegenseitige Unerkennung auf ftillfchmeis gendem Bertrage beruht. Dagegen muffen alle er= morbene Rechte ber Bolfer burch Bertrage be= ftimmt merben, die beshalb, als folche, ber Ge= fchichte - und mithin bem practifchen Bolfer= rechte - angehoren. Die urfprunglich en Rechte ber Bolter aber find : die individuelle Freiheit eines jeden Bols fes: Die rechtliche Gleichheit beffelben mit andern; Die gegenseitige Deffentlichkeit (Dublicitat) ber Bolfer; ber

gegenseitige Credit ber Bolfer; ber rechtliche Eigenthumssund Gebietsbesit ber Bolfer; bie außere Sicherheit bers selben; bas Recht ber Bertrage zwischen ben einzelnen Bolfern; und bas Recht ber Bertretung bes einen Bolstes bei bem andern, ober bas Gesandtenrecht.

Das Ibeal ber herrschaft bes Rechts auf bem gan= gen Erbboden wird daher burch bas philosophische Bol= ferrecht vollendet, und, burch biefe Bollendung, bas Bolferrecht jum Beltburgerrecht gefteigert, nach melchem jedes. Bolt, in feinem Berhaltniffe gur gangen Menschheit, ale ein in feinem Innern rechtlich geftaltetes, fo wie in feiner Berbindung mit andern Bolfern als ein rechtlich fich ankundigendes Ganges, unter ber Bereinigung aller Bolfer aber zu Ginem unermeflichen fittlichen Gangen fur Die Bermirklichung ber Berrichaft bes Rechts, die Menfchheit felbft, als Gattung, ge= bacht wird. Aus diefer bochften Idee ber Bernunft fur Die außere Berbindung ber auf dem gangen Erdboben in einzelnen Bolfern bestehende Menschheit geht zugleich bas Steal bes ewigen Friedens hervor, bas gmar an fich unerreichbar, die allmablige Unnaberung aber an baffelbe bie große Aufgabe ber Bernunft an alle in ber Birklichkeit beftehende Bolfer bleibt.

# Staats, und Staatenrecht.

#### 15.

Begriff und 3wed bes Staats, ober ber burs gerlichen Gefellschaft.

Berfchieden von ber im Ideale bes Naturrechts aufgeftellten Rechtsgesellschaft vernünftig = finnlicher Befen. fundigt fich bas menfchliche Geschlecht in ber Birt. lich teit als eine gemischte Gefellschaft von fitt= lich = mundigen und fittlich = unmundigen Defen Die lettern erscheinen aber theils als folche. welche die fittliche Mundigkeit noch nicht erreicht haben, weil fie im Zeitalter ber phyfifchen Unmunbigteit fteben, und erft allmablig gur fittlichen Mundigfeit (gur Gelbstthatigfeit ber Bernunft fur Die Bermirtlichung fitt= licher 3mede) erzogen werden follen; theile ale fitt= lich = Unmundige, Die, obgleich gu ben Sahren ber phyfifchen Reife gelangt, bennoch, bald megen fehlerhafe ter Erziehung, bald megen geiftiger Schwache, balb wegen aufwogender Leidenschaften, bald wegen angenom= mener Berdorbenheit und Bosheit, eben fo die Berrichaft bes Rechts in ber gangen Gefellschaft, wie die Rechte ber Einzelnen, durch ihre Sandlungen bedroben und verlegen:

Es muß baher in berjenigen Rechtsgefellschaft, bie mir in ber Birflichteit, und mithin im Rreife ber Erfahrung mahrnehmen, fur die unbedingte Berrichaft bes Rechts, welche auch in diefer Berbindung freier Befen der lette und hochfte 3med des Gangen bleibt, eine Unftalt bestehen und rechtlich gestaltet fenn, burch melche, um die Berrichaft bes Rechts fur immer gu fichern, alle Gelbithulfe ausgeschloffen, zugleich aber ber finnlichen Macht bes fittlich = unmundigen Billens ein Gegengewicht entgegengestellt wird, burch welches jedes rechtswidrige Bollen und Sandeln erkannt, mit. Strafe bedroht, in feiner Mudfuhrung verhindert, und, nach vollbrachter That, mit ber angedrohten Strafe belegt werden foll. Diefes rechtlich gestaltete Gegengewicht gegen die entweder nur beabsichtigte, oder fchon begonnene, ober wirklich vollbrachte Rechtsverletung heißt. ber 3 mang. - Bir nennen aber, im Gegenfate ber idealis fchen Rechtsgefellschaft des Maturrechts, Die in ber Birtlich feit bestehende Gesellschaft freier Befen, in melcher der 3wed der herrschaft bes Rechts uns ter die Bedingung bes rechtlich gestalteten 3 manges gebracht wird, ben Staat, oder die bur= gerliche Gefellschaft. Db nun alfo gleich ber Begriff bes Staates aus der Erfahrung ftammt (und nicht a priori erkannt werden kann); fo bleibt boch auch fur Die in der Birklichkeit bestehende Rechtsgesellschaft ber von ber Bernunft gebotene Bweck ber Berrichaft bes Rechts unbedingt gultig; nur daß im Staateleben Dies fer 3wed mit dem Mittel des rechtlich geftalteten 3man= ges in nothwendige Berbindung gebracht wird. Beil aber ber 3wang im Staate nur als bas Mittel gur Erhaltung ber Berrichaft des Rechts erscheint; fo folgt baraus, theile baß er nicht feiner felbft megen, fondern blos megen ber herrschaft des Rechts innerhalb bes Staates besteht, mithin nie die fittlich = mundigen,

sondern blos die sittlich summundigen treffen, und also nie die burgerliche Freiheit selbst ausheben barf; theils baß er nicht willführlich, oder wie eine blinde Naturstraft sich ankundigen soll, sondern rechtlich gestaltet, b. h. in jeden einzelnen Falle blos auf die bedrohte oder verletzte Herrschaft des Rechts berechnet senn, und den sittlich sumundigen nur nach dem Graden seiner Straswürdigkeit und Strasbarkeit treffen nuß.

Bir bezeichnen aber ben Staat, ober ben auf biefe Beife vertragemäßig und rechtlicht begrundeten Berein freier Wefen, als eine burgerliche Gefellschaft, und nennen die Mitglieder berfelben Burger Des Staat tes, weil fie, durch freien Bertrag, eben fo bem all= gemeinen Gefellschaftegwede, ber Berrichaft bes Rechts, wie bem 3mange, im Salle der angedrohten ober bollbrachten Rechteverletzung, fich unterworfen haben. Der 3mang muß baber im Staate in einer Ginrichtung befieben, wodurch das rechtliche Wollen der Staatsburger ben unbeschrankteften Wirkungefreis für feine Thatigfeit behalt, ber bofe Bille hingegen ununterbrochen beobachtet, durch bas Gefet im Boraus bedroht, in ber Ausführung feiner Absichten gehindert, in feine Grengen gurudgeführt, und, nach vollbrachter That, fur die Storung bes Gleichgewichts ber außern Rreiheit beftraft wird. - Rach biefen Borbegriffen ift ber 3 med bes Staates: Die Berwirflichung ber unbedingten Berrichaft des Rechts unter der Bedingung bes rechtlich gestalteten 3manges. -

Ift dieser Begriff des Staates der Bernunft geniaß; fo folgt: 1) daß nur das Leben im Staate einen rechtsichen Bustand bilbet, und jeder Zustand des Mensichen außerhalb des Staates (der sogenannte Naturft and,) ein rechtloser Zustand ist; 2) daß ein Bolt früher vorhanden senn muß, als der Staat, und daß Wolf und Land wesentliche Bestandtheile eines Staat

tes ausmachen; 3) baß ber Staat als eine em ige Gefellschaft gedacht werden muß, ohne daß er die Beftim= mung haben tonne, fich felbft entbehrlich zu machen; 4) baß fein 3med meder bloge außere Gicherheit, noch Be= forberung ber allgemeinen Gludfeligfeit fenn tonne; fo wie 5) ber Staat Die Bermirflichung bes Endamedes ber Mensch heit (ber Sittlichkeit und Bohlfahrt in innigfter Sarmonie) nicht nur nicht hindern burfe (weil ber Menfth fruber ift, ale ber Burger), fondern bag er biefe Bermirklichung am ficherften beforbere, weil biefe Berwirklichung nur in einer folchen Berbindung mit freien Befen erreicht werben fann, wo ber 3med ber unbedingten Berrichaft bes Rechts gilt. (In biefem lettern Ginne fann baber bon einer Ergiebung bes Menschengeschlechts burch ben Staat ge= redet werben.)

#### 16.

# Begriff und Theile bes Staaterechts.

Das philosophische Staatsrecht (jus publicum universale — jus civitatis) enthalt die spstematische Darssellung der Grundsage, nach welchen die unbedingte Herlung der Grundsage, nach welchen die unbedingte Herrschaft des Rechts, oder das Gleichgewicht zwischen der außern Freiheit aller zur bürgerlichen Gesellschaft vereinigten Wesen, unter der Bedingung des rechtlich gestatteten Zwanges innerhalb des Staates begründet, erhalten und gesichert wird, so daß zugleich, durch die Werwirklichung dieses Zweckes des Staates, die Annahezung aller einzelnen Staatsburger an den Endzweck der Menschheit selbst vermittelt und befördert werden kann und soll.

Aus diesem Begriffe ergeben fich von felbst die beis ben Theile der Biffenschaft:

1) Darftellung aller Bedingungen für die Berwirts

lichung ber herrschaft bes Rechts innerhalb bes Staas tes (bas reine Staatsrecht);

2) Darstellung ber Bedingungen bes rechtlich ges stalteten 3manges im Staate (allgemeines - ober philosophisches Strafrecht).

#### 17.

## Begriff bes Staatenrechts.

Go wie bas philosophische Bolferrecht, nach feiner wiffenschaftlichen Form, burch bie Erweiterung Des Das turrechte auf alle auf bem Erdboden neben einander beftebende Bolfer entfteht; fo auch bas philosophische Staatenrecht (jus civitatum) burch bie Unwendung und Ausdehnung ber Grundfage Des Staaterechts. (theils in Sinficht bes 3medes ber Berrichaft bes Rechts, theils in Sinficht ber rechtlichen Geftaltung bes 3mans . ges innerhalb ber burgerlichen Gefellschaft,) auf alle neben einander bestehende burgerliche Gesellschaften, bie mir Staaten nennen. Bir verfteben baber unter bem Staatenrechte (welches unmittelbar auf Die miffenschaftliche Darftellung bes Staaterechte folgt): Die fustematische Darftellung ber allgemeinen Grundfage bes rechtlichen Rebeneinanderbestehens aller Staaten bes Erb= bobens, unter ber Bedingung bes zwischen ihnen rechts lich gestalteten Zwanges nach vorhergegangenen anges brobten ober mirflich erfolgten Rechteverletungen. Staatenrecht gerfallt baber eben fo, wie bas Staatbrecht. in die beiden Theile:

- 1) wie die herrschaft bes Rechts innerhalb ber Berbindung und Bechfelwirkung aller neben einander bestehenden Staaten begründet und erhalten werden foll; und
- 2) unter welchen Bebingungen ber 3mang zwischen ben Staaten rechtlich gestaltet werben tann und foll:

18

Berhaltnif bee Staate und Staatenrechte

Das Staats, und Staatenrecht grundet fich, nach bem Meale ber unbedingten Berrschaft bes Rechts, wie Diefes aus ber ewigen und unveranderlichen Gefetgebung ber Bernunft hervorgehet, auf das Ratur = und Bol= ferrecht; nur daß es ber Wirklichkeit naber fiebet, als bas Rature und Bolferrecht; theils meil in ihm ber Grundbegriff bes Staates aus ber Erfahrung ftammt; theils weil in bemfelben, wegen ber im Ctaatsleben beftebenden Mischung fittlich = mundiger und fittlich = un= mundiger Wefen, ber rechtlich geftaltete 3mang als bas rechtliche und wirksamfte Mittel dargestellt wird, Die Berrichaft bes Rechts fur immer gu fichern. fem Berhaltniffe bes Staaterechts zum wirklichen burgerlichen Leben enthalt daffetbe zugleich den wiffenschaft= Tichen Maasftab fur die Bolltommenheit und Unvolltomis menbelt jedes pofitiven offentlichen und Pris pat=Rechts, fo wie bas Staatenrecht fur Die Lehren und Grundfate des fogenannten practifch en Bolfer= rechts.

Behauptet aber ber im Staatsrechte auf die Wirklichkeit angewandte allgemeine Zweck der Herrschaft des
Rechts unbedingte Gultigkeit; so enthalt er auch zugleich
die Grundlage aller einzelnen Bestimmungen in der
Bolks und Staatswirthschaft, so wie in der, von
der letztern abhangenden, Finanzwissen schaft, und
in der Polizeiwissen schaft. Denn wenn gleich die
Bolkswirthschaft zunächst die Quellen, Bedingungen,
den Umfang und die Wirkungen des Bolkswohlstandes und
Bolksvermögens schildert, und die Staatswirthschaft
zeigt, ob und welchen Einfluß die Regierung im Staate auf
die Leitung des Bolkslebens und Bolksvermögens ausüben.

und wie sie aus bem Bolksvermögen ben jahrlichen Bebarf bes Staates aufbringen durfe, welches die Finangwissenschaft sodann nach ben gesammten einzelnen
Bedursniffen bes Staates, so wie nach seinen Einnahmen und Ausgaben erörtert; so bleibt doch auch in diefen Staatswissenschaften, so wie in den Bestimmungen
ber Polizeiwissenschaften, so wie in den Bestimmungen
ber Polizeiwissenschaft über die Erhaltung der
diffentlichen Ordnung und Sicherheit und über die Sorge
bes Staates für die Rultur und Bohlfahrt aller Staatsburger, jede einzelne aufgestellte Lehre und Vorschrift
bem Zwecke der Herrschaft des Rechts und der rechtlichen
Unwendung des Zwanges untergeordnet.

Daffelbe gilt von der Staatstunst (Politit), welche, bei der Darstellung der Bedingungen für das insere und außere Staatsleben, und bei der Bergegenwarztigung des nothwendigen Zusammenhanges zwischen beis den, zwar die Forderungen der Bernunft mit den Erzgebnissen des Verlichte verbindet, und daher, neben den Grundsaben des Rechts, die Regeln der Ersahrung und Klugheit für die Berwirklichung der Wohlfahrt und Glücksfeligkeit aufstellt, nie aber dem Zwecke der Wohlfahrt und Glückseitsgeit den höhern Zweck des Rechts aufopfern, und die Regeln der Alugheit über die heiligen Grundssabe der Vernunft siellen dark.

Sethst für die geschicht tichen Staatswissenschafsten, (für die Geschichte des europäischen Staatensystems, für die Staatenkunde, für das positive öffentliche Staatstrecht, für das practische Wölkerrecht und für die Diplomatie) bleibt der im Staatsrechte aufgestellte Zweck der Herrschaft des Rechts, so wie die Bedingung des rechtzlich gestalteten Zwanges in der Verbindung und Wechzselwirkung der ehemals bestandenen und noch jest bezstehenden Staaten, der hochste Maasstab für die Würzbigung und Beurtheilung aller Ankundigungen des inenern und außern Staatssebens.

#### 19.

Geschichte und Literatur bes Staats = und Staatenrechts.

Die Schriften der Philosophen des Alterthums entshalten für das Staatsrecht einen weit reichern Stoff, als für das Natur: und Bolkerrecht (§. 12.); allein ihre Behandlung der dahin gehörenden Gegenstände vermischte durchgehends das, was in neuerer Zeit in den getrennsten Gebieten des Staatsrechts und der Staatskunst genau von einander geschieden worden ist, und ermanz gelte, schon aus diesem Grunde, des innern streng sostes matischen Andaues des Staatsrechts nach den gegenwartigen Begriffen. Nichts desto weniger bleiben ihre Grundssätz, Untersuchungen und Ergebnisse von hohem Interesse für die Wissenschaft.

In der neuern Zeit, wo Anfangs Staatsrecht und Staatskunft eben so wenig, wie in der Welt des Alterthums, wissenschaftlich geschieden wurden, sind die Werke von Macchiavell, Hobbes, Locke und Rouffeau wichtige Erscheinungen in der politischen Literatur, so weit auch der spatere spstematische Andau des Staatsrechts, in den meisten Hauptbestimmungen dieser Wissenschaft, von den Lehren dieser Manner sich entfernt hat.

Da übrigens mehrere neuere Forscher das Staatsrecht in genauer Berbindung mit dem Naturs
rechte behandelt haben, deren Schriften bereits in der Literatur des Staatsrechts (J. 12.) aufgeführt worden sind; so dursen diese hier nicht wiederhohlt werden. Eben so werden weiter hinten in der Staatstunst diejenigen Schriften nicht zum zweitenmale genannt, welche in der Literatur des Naturrechts aufgeführt werden, weil sie auf beide Wissenschaften — vor ihrer systemas tischen Trennung seit dem Ende des 17ten Jahrhuns berts — sich beziehen. Peterfen (unter bem Namen: 3. Bilh. Placibus), Literatur ber Staatslehre. ifte Abth. Strasb. 1798. 8.

Plato, de republica, s. de justo, libri X. (Ceut fc): Plato's Republit von Etfr. Fah fe. 2 Th. Leinj. 1800. 8.) — Politicus, s. de regno. — De legibus, libri XII.

Aristoteles, politicorum s. de republica libri VIII; mit latein. Uebersegung von herm. Conring. Helmst. 1656. 4. — (Teutsch, von Garve; hers ausgeg. v. Kulleborn. 2 Th. Bresl. 1799 u. 1802. 8. — Aristoteles Politif und Fragment ber Dekonomit, aus bem Griechischen und mit Anmert., von J. Geo. Schlosser. 3 Th. Lübeck und Leipz. 1798. 8.)

Cicero, de legibus libri 3. (Teutich: von Fr. Hulfemann. Leipz. 1782. 8.) — De republica, quae supersunt, edente Angelo Majo. Romae, 1822. 4. (Bereits in vielen Nachbrucken u. Handausgaben.) — Teutich: der Staat von M. Tullius Cicero, übersetz und mit Anmerkungen versehen von Fr. v. Kobbe. Gott. 1824. 8. — (Karl Sal. Zacharia, Staatse wiffenschaftliche Betrachtungen über Cicero's wiederges fundenes Buch vom Staate. Heibelb. 1823. 8.)

Nic. Machiavelli, il principe. In Venezia, 1515. 4. — Latine, cum animadversion. politicis Herm. Conringii. Helmst. 1660. 4. N. E. 1686. — (Teutsch, von Aug. B. Rehberg. Hannov. 1800. 8. N. A. 1824. und von F. N. Baur. Rudolst. 1805. 8.) — (Gegen dieses Werf erschienen: 1) Friedriches Antimachiavel, ou essai de critique sur le Prince de Machiavel, publié par Voltaire. à Gött. 1741. 8. — Teutsch, Gött. 1741. 8. — 2) Ludw. Heinr. Jakob, Antimachiavel, oder über die Grenzen des bürgerlichen Gehorsams. Halle, 1794. 8. N. A. 1796.)

Thom. Morus, de optimo reipublicae statu, deque nova insula Utopia. Erschien juerst 1517; bann Colon. 1655. 8. Teutsch, 1763.

(Hubert Languet,) vindiciae contra tyranuos, s. de principis in populum, populique in principem legitima potestate; Stephano Junio Bruto, Celta, auctore. Soloduri, 1577. Franci, 1622. 12.

J. Bodinus, de republica libri VI. Paris. 1584. 4.

Just. Lipsius, politicorum s. civilis doctrinae libri VI. Lugd. Bat. 1590. 8. Antw. 1604. 4. —

Teutich, Amberg, 1599.

Meld. v. Offa, prudentia regnativa, b. i. ein nubliches Bedenten, ein Regiment ic. recht ju bestellen. 1555. Die beste Ausgabe von Thoma fius unter dem Titel: Testament gegen Bergog Augusto Churfurften von Sachsen. Salle, 1717. 4.

Jo. Casus, sphaera civitatis, s. politicorum libri

VIII. Francf. 1589. 4.

Jo Mariana, de rege et regis institutione libri 3. Ed. 2. s. l. (Mog.) 1605. 8.

Theod. Graswinkel, de jure majestatis. Hagae,

1642. 4.

Rob. Filmer, Patriarcha, or the natural power of Kings; — in s. political discours. Lond. 1682. Thom. Hobbes, de cive. Paris. 1642. 4. — Leviathan, s. de materia, forma et potestate civitatis. (Erschien querst Englisch, London, 1651. Fol. — Lateinisch) Amst. 1668. 4. Teutsch, 2Th. Halle, 1794 f. 8. — (Dagegen schrieb: Paul J. Anselm. Feuerbach, Antihobbes, ober über die Grenzen der hochsten Gewalt. 1r Th. Erf. 1798. 8.)

Herm. Conting, de civili prudentia. Helmst. 1662. 4. — Propolitica, s. brevis introductio in

civilem philosophiam. Helmst. 1663. 4.

Ulr. Huber, de jure civitatis libri 3. Franc. 1672. 4. Ed. nov. c. commentar. Chr. Thomasii et N. Lynkeri, cura J. Chr. Fischeri. Francf. et Lips. 1752. 4.

Casp. Ziegler, de juribus majestatis. Vit. 1682. 4. Algernon Sidney, on government. Lond. 1698. Fol. N. E. 1763. — Franzosisch, von Samson. Haag, 1755. 8. — Teutsch in 2 Th. mit Anmerk. u. Abhandl. von Chstr. Dan. Erharb. Leipz. 1793. 8. Bened. de Spinoza, tractatus theologico-politicus; in s. opp. posth., und im ersten Theile s. von Paulus herausgegebenen Berte.

John Locke, two treatises of government.

Lond. 1690. 8. - Teutsch, Jena, 1716. 8.

Rouffeau's contrat social ift bereits in ber Lites fatur bes Daturrechts aufgeführt.

v. Reals Staatstunft (§. 8.) enthalt ber vierte Eheil bas Staatsrecht.

Seit der Trennung des Staatsrechts von der Politif: Just. Henning Böhmer, introductio in jus publicum universale. Hal. 1709. 8. — Ed. 4. 1773.

Chr. L. B. de Wolff, de imperio publico, s. jure civitatis. Hal. 1748. 4. (ift auch ber 7te Theil

f. jus naturae.)

3. Chfin. Forfter, Ginleitung in Die Staatslehre, nach ben Grundfagen bes herrn v. Montesquien. Salle, 1765. 8.

Herm. Fr. Kahrel, jus publicum universale.

Gielsae, 1765. 8.

Car. Ant. de Martini, positiones de jure civitatis. Vind. 1768. 8. Ed. 2. 1763. — Allgemeines

Recht ber Staaten. Bien, 1797. 8.

Beinr. Gtfr. Scheidemantel, bas Staatsrecht nach ber Bernunft und ben Sitten ber vornehmften Bolter betrachtet. 3 Theile. Jena, 1770 — 73. 8. — Das allgemeine Staatsrecht überhaupt und nach ber Regierungsform. Jena, 1775. 8.

v. Jufti, Matur und Befen ber Staaten, als bie Quelle ber Regierungswiffenschaften und Gefete; hers ausaeg. v. Scheibemantel. Mitau, 1771. 8.

3. Det. Miller, Grundfage eines blubenden chrifts

lichen Staates. Leipg. 1775. 8.

J. F. L. Schrodt, systems juris publici universalis. Bamb. 1780. 8. (erschien zuerst 1765 zu Prag als Disputation bes Grafen Karl v. Kaunig.)

Geo. Fr. v. Lamprecht, Berfuch eines vollftandigen Spftems ber Staatslehre. Th. 1. Berl. 1784. 8.

(E. U. D. v. Eggers,) Bersuch eines systematisschen Lehrbuchs bes natürlichen Staatsrechts. Altona, 1790. 8. — Institutiones juris civitatis, publici et gentium universalis. Hafn. 1796. 8. (Das erste Werk erschien anonym.)

Mug. Ludw. Schloger, allgemeines Staatsrecht und

Staateverfaffungelehre. Bott. 1793. 8.

Freih. v. Mofer und Schloger, über die oberfte Gewalt im Staate, mit Anmerkungen eines Unpars

thelifchen. Meifen, 1794. 8. — Etwas vom Staats, vertrage. Ein Nachtrag ju voriger Schrift. Meißen, 1795. 8. — Ueber bas Sittengefet in Beziehung auf ben Staat. Meifen, 1795. 8.

Bom Staate und ben mefentlichen Rechten ber hochs

ften Gewalt. Gott. 1794. 8.

Rarl J. Bebotinb, turge fpftematifche Darftellung bes allgemeinen Staatsrechts. Fref. u. 2pg. 1794. 8.

Karl heinr. hendenreich, Grundfage bes naturs lichen Staatsrechts und seiner Anwendung. 2 Theile. Leipz. 1795. 8.

Theod. Schmalz, naturliches Staatsrecht (ift ber 2te Theil f. Rechts ber Natur). R. A. Königeb. 1795. 8.

3. C. C. Rubiger, Anfangegrunde ber allgemeinen

Staatelehre. Salle, 1795. 8.

Chftn. Dan. Bog, Sandbuch ber allgemeinen Staats, wiffenicaft nach Schlogers Grundriffe. 4 Theile. (Das Staatsrecht im Th. 1.) Leipz. 1796 ff. 8.

3. Chftph. Soffbauer, allgemeines Staatsrecht.

ir Th. Halle, 1797. 8.

Heinr. Ben fen, Bersuch eines fpstematischen Grunds riffes ber reinen und angewandten Staatslehre. 3 Theile. Erl. 1798 ff. 8. (Bon der 2ten Aufl. gab der Berf. nur Th. 1 unter dem Titel heraus: System der reinen und angewandten Staatslehre. Erl. 1804. 8.)

Rarl Theod. Butjahr, populare Darftellung bes

Staatsrechts. Lpg. 1801. 8.

Wilh. Jof. Behr, Spftem ber allgemeinen Staats, lehre. 1r Th. Bamb. und Burgb. 1804. 8. — Neuer Abrif ber Staatswiffenschaftslehre. Bamb. und Burgb. 1816. 8.

3. Bapt. Ribler, ber Staat aus bem Organismus bes Universums entwickelt. Landeh. 1805. 8.

Joseph Mich. Binc. Burfardt, Urgesetze bes Staas tes und seiner nothwendigen Majestaterchte. 1r Theil (in 2 Abthl.). Erl. 1806 f. 8. — Staatswiffenschaftslehre, mit Rudficht auf die gegenwartige Zeit. Leipz. 1821. 8.

3. P. A. Leisler, naturliches Staatsrecht. Fref. am M. 1806.. 8.

Karl Beinr. Lud. Polity, die Staatslehre. 2 Thle.

Leipz. 1808. 8. — (In ben Staatswiffenfchaften im' Lichte unfrer Zeit fteht bas Staaterecht im Eh. 1.)

3. Rarl Bilb. Roeling, ble Biffenfchaft von bem

einzigen richtigen Staatszwecke. Erl. 1811. 8.

3. Jac. Bagner, ber Staat. Burg. 1815. 8.

Karl Ludw. v. Saller, Restauration ber Staats, wiffenschaft. 4 Th. Binterthur, 1816 — 20. 8. — (Dagegen schrieb: Bilh. Ergt. Krug, bie Staats, wiffenschaft im Restaurationsprozesse. Lpg. 1817. 8.)

Jul. Schmelging, Grundlinien ber Phyfiologie bes Staates, ober bie fogenannte Staatswiffenichaft und

Politit. Durnb. 1817. 8.

Karl Sal. 3a darid, Biergig Bucher vom Staate. 2 Th. (enthalten nur 20 Bucher,) Stuttg. und Tub. 1820. 8.

Fr. Uncillon, über die Staatsmiffenschaft. Berl.

1820. 8.

3. Gtli. Fichte, Die Staatslehre, ober über bas Berhaltniß bes Urftaates jum Bernunftreiche. Berl. 1820. 8.

DR. C. F. B. Gravell, ber Burger. Berl. 1822.

8. - Der Regent. Stuttg. 1823. 8.

Rrug, Difaopolitit, ober neue Restauration ber Staatswiffenschaft mittels bes Rechtsgesetes. Leipzig, 1824. 8.

#### 20.

### A) Das reine Staatsrecht.

Wenn das reine Staatsrecht (S. 16.) die große Anfgabe tofen foll, unter welchen Bedingungen die herrsschaft des Rechts innerhalb einer abgeschlossenen burgerslichen Gesellschaft verwirklicht, und zugleich die Annahesrung an den Endzweck der Menschheit selbst befördert und unterstützt werden könne; so darf im Staatsrechte der Staat weder als eine bloße Maschine, nach als ein bloßer Naturorganismus, weder als eine bloße Sichersheits und Zwangsanstalt, noch als eine bloße Ansiakt zum Glücksligkeitsgenusse, er muß vielmehr als ein freies, lebensvolles, nach seinem Wesen rechtlich festbes

grundetes, in allen seinen Theilen innigst gusammenbangendes, so wie als ein zur hohern Bollsommenheit bestimmtes und zu derselben fortsehreitendes Ganzes dargestellt werden. Daraus folgt, daß die rechtfiche Form des Staates (d. h. die Gestältung dessehren zu dem Zwecke der herrschaft des Rechts aus dem aufgestellten Standpuncte) drei Bedingungen in sich einschließt:

a) Die Bertrage, auf welchen ber Staat als Rechtsgesellschaft beruht;

b) die bochfte Gewalt im Staate nach ihren

einzelnen Theilen;

c) die aus den Urvertragen und der Theilung ber hochsten Gewalt hervorgehende rechtliche Form ber Berfassung und Regierung des Staates.

#### 21.

# a) Die Urvertrage des Staates.

Benn gleich Geschichte und Erfahrung zeigen, bag bie in ber Wirklichkeit bestandenen und noch bestehenden Staa= ten nicht alle auf dem Wege des Bertrages, fondern gum Theile durch gufalliges Bufammenleben einzelner Familien, jum Theile durch Gewalt, Eroberung und Unterwerfung ber besiegten Bolfer entstanden find; fo fann boch Die Bernunft nur einen Urvertrag ale die Grundlage ber rechtlichen Korm bes Staates aufftellen; mag übrigens Diefer Bertrag formlich abgeschloffen worden ber Ratur ftillschweigen ber Bertrage ober nach Denn, nach der Idee der Bernunft, ift der Ur= pertrag bes Staates feine Uebereinfunft in ber Beit abgeschloffen, fondern bas ewige, aus ber Bernunft mit Rothwendigkeit hervorgehende, Rechtsgesetz felbft, bas jedem Bereine, mithin auch bem burgerlichen, feine rechtliche Unterlage giebt, bas die gesammten Rechte und Pflichten berer bestimmt, die innerhalb bes Bereins leben, und bas jugleich ben letten Stubpunct aller innerhalb des Staates abgeschlossenen und geltenden Wertrage (des ehelichen, des Arbeits=, des Mieths=Vertrags u. s. w.) enthält. Dieser Staatsgrundvertrag, welcher eben so alle Volksgewalt, wie alle Regentenwillkuhr von sich ausschließt, gründet das bürgerliche Verhältniß auf das unveränderliche Gesetz der Sittlichkeit; bestimmt die Rechte und Pflichten beider, der Regenten und der Bürger; gewährt aber auch zugleich den Rechsten beider die höchste denkbare — die sittliche — Garantie, weil Regent und Volk, dem höchsten Vesgriffe nach, zu dem unermestlichen Reiche sittlicher Wesen gehören.

Wird aber ber Staatsgrundvertrag nach feinen ein= gelnen Theilen gebacht; fo vereinigen fich in bemfelben die Burger: 1) uber ben 3med bes Staates; 2) über die Mittel gur Erreichung diefes Zwedes, und 3) uber die Urt und Beife, wie diefe Mittel theils gur Bermirflichung, theife gur bleibenden Sicherftellung bes Staatszweckes angewandt werden follen. Rach bies fer Bergliederung ber Begriffe gerfallt ber Stagtegrund= vertrag in brei Urvertrage: in ben Bereinigungs =, Berfaffungs = und Unterwerfungs = Bertrag. Denn burch den Bereinigungsvertrag wird ber 3 med des Staates, bie Berrichaft des Rechts, als Die unveranderliche Grundlage der burgerlichen Gefell= fchaft aufgestellt und feftgefett. - Durch den Ber= faffungevertrag werden darauf die rechtlichen Mit= tel und Bedingungen bestimmt, vermittelft welcher ber allgemeine 3med bes Staates innerhalb ber burger= lichen Gefellschaft verwirklicht werden foll. Diefe recht= lichen Mittel und Bedingungen, ausgesprochen als un= mandelbare und allgemeine Borfchriften für galle Staatsa burger und von benfetben anerkamit und angenommen, beißen Gefese fo wie ber Umfang aller Grundbeftim= mungen bes offentlichen Rechte im Staate - fur Die

Begrundung und Sicherftellung ber herrschaft bes Rechts - bie Berfaffung (Conftitution) bes Staates bilbet. Deshalb beißen auch alle Gefete, welche bas Allgemeine bes Staates und bas offentliche Recht angeben, organische Gefete, bingegen alle, welche bas Privatrecht betreffen, abgeleitete Gefete. -Durch den Unterwerfungsvertrag endlich wird bie Art und Beife bestimmt, wie innerhalb des Staates ber Bwed beffelben, burch die in bem Berfaffungevertrage aufgeftellten Mittel, erreicht und fur immer gefichert werden fann und foll. Dies gefchieht aber badurch , daß bie Gefammtmacht im Staate, - fowohl fur Die Berrichaft des Rechts, als auch fur die Sandhabung bes 3manges - bem Dberhaupte bes Staates fur immer übertragen, und diefes mit ber, ihrem Befen nach rechtlich begrundeten und ihrer Birfung nach un= miderftehlichen, bochften Macht belleidet, fo wie dadurch alle Gelbithulfe und alles Auflehnen gegen die vertrage= maffig begrundete bochfte Macht, ale widerrechtlich, auss geschloffen wird.

Aus dem Geiste dieser Urvertrage geht der Untersschied der burgerlich en und politischen (offentslichen) Freiheit hervor, inwiesern die erste allen Staatsburgern, ohne Ausnahme, selbst den sittlich : Unmundigen (sobald sie nicht die Rechter Anderer bedrohen oder verlegen) zukommt, die zweite aber, weil sie auf der Berechtigung zum Antheile an der Leitung der Staatsgeschäfte beruht, nur den sittlich ? Mundigen Staatsburgern zusiehen kann.

22.

b) Die einzelnen Theile ber hochften Gemalt im Staate.

Nach der Idee der Bernunft tann die bochfte Gewalt oder die Gefammtmacht im Staate wur Gine fenne allein fie wird im Begriffe unterschieden nach ihren beiden wesentlichen Theilen: als gefenges bende und vollziehende Gewalt \*). Daraus folgt, baß die Vernunft im Staate gwar eine Theilung ber bochften Gewalt, (eine Unterscheidung und erfahrunges maßige Bahrnehmung ber in Ginem Gangen aufs in= nigfte verbundenen einzelnen Beftandtheile,) nie aber eine Trennung Diefer Theile (bie fich ale Abfondes rung von einander und als Entgegensehung anfundigen murbe,) gutheißen fann. - Diefe Theilung befieht aber barin: baß an ber gefengebenben Gewalt, gemein-Schaftlich mit dem Staatsoberhaupte, Die Bertreter Des Bolfes einen verfaffungemäßig bestimmten Untheil haben, und baß bei ber vollziehenden Gewalt bem Staates oberhaupte die bochfte Leitung, ber vier 3meige berfelben (ber Gerechtigkeitepflege, ber Polizei, ber Finangen und bes Rriegsmefens) gufteht, fo baß er zu allen Bermaltungebehorben ernennt, und bie gesammte Bermaltung in feinem Namen geubt mirb.

Die gefetzgeben de Gewalt hat im Allgemeinen die Bestimmung, festzusetzen, a) was, nach dem Berseinigungsvertrage, mit dem Zwede des Staates übershaupt übereinstimmt; b) was, nach dem Berfassungswertrage, in das Grundgesetz (in die Berfassung) als allgemeine Grundlage des gesammten innern Staatssledens, nach der individuellen Eigenthumsichkeit eines gegebenen Staates, so wie in die organische Gestzebung und in das Privatrecht desselben aufgenommen werden soll; und c) wie, nach dem Unterwerfungsverstrage, der Zwang im Staate rechtlich gestaltet senn und rechtlich angewandt werden soll. Weil aber zur Beras

Die richterliche Gewalt tann nicht auf gleiche Linie mit der gefengebenden und vollziehenden gestellt werden. Es glebt baber teine trias politica.

thung einer moglichft vollendeten Gefetgebung bie gefammte Intelligent und Die gefammte fittliche Rraft im Staate erforbert wird; fo folgt, baß bem Staate oberhaupte und den verfaffungemäßig beftehenden Bertretern bes Bolfes (bie nur ans ber Mitte ber fittlich's mundigen Staatsburger hervorgeben follen) gemeins Schaftlich bie Initiative (bas Recht bes erften Borfchlages von Gefeten) aufteben follen, fo, daß wenn ber Gefetesvorfchlag von dem Staatsoberhaupte ausgeht; ben Bolfevertretern die freie-Unnahme oder Berwerfung beffetben, bagegen, wenn der Gefetesvorschlag von ben Bolfevertretern herruhrt, Die freie Unnahme oder Ber= werfung beffelben bem Staatbobethaupte gufommt. -Das Minimum bes Untheile Der Bolfevertreter an ber Gefetgebung im Staate fcheint in dem Rechte ber Mits berathung bei allen Gefeten zu bestehen, welche Die perfonliche Freiheit, bas Gigenthum und die offentliche Sicherheit betreffen, und in bem Rethte ber Mitwirkuna und freien Bewilligung in Betreff, ber von den Staats burgern verlangten Steuern.

Die Wirfamkeit der vollziehen den Gewalt im Staate besteht in der Bekanntmachung und Berswirklichung der in der Staatsversassung begründeten, und durch die gesetzgebende Gewalt ausgesprochenen organischen und privatrechtlichen Gesetze. Das Staatssoberhaupt ist der sichtbare Reprasentant der vollziehenz den Gewalt, von welchem die Ernennung zu allen Staatsamtern (selbst zu den richterlichen), so wie die Einrichtung und innere Anordnung aller Berwaltungdsbehörden, mithin die hochste Leitung der Gesammtmacht des Staates und namentlich die Anwendung und Anseinzelne Berordnungen und Berfügungen der vollziehenzinzelne Berordnungen und Berfügungen der vollziehenzben Gewalt geschehen daher unmittelbar im Namen des Staatsoberhaupts.

Montesquieu, de l'esprit des loix. 4 Tom. Amst. 1748. (in vielen Ausgaben.) Teutsch, in 4 Theilen. Altenb. 1782. 8. — und von A. B. Sause wald, 3 Th. Gorlis, 1804. 8. (Als Commentar und Erganzung gehört bazu: Graf Defturt de Tracy, Charafterzeichnung ber Politif aller Staaten ber Erde. Kritischer Commentar über Montesquieu's Geist der Gesehe. Ueberseht und glossitt von Morestadt. 2 Th. Heidelb. 1820 f. 8.)

Gaetano Filangieri, la scienza della legislazione. 9 T. Nap. et Venet. 1783 sqq. 8. — Ecutsch, in 8 Theilen von Link, Unspach, 1784 ff. 8. — 3te

Muff. ber erften Theile, 1808.

Isaac Ifelin, Berfuch über die Geschgebung. Bafel,

1760. 8.

Beine. Some, Untersuchung über bie moralifden Befege ber Befellicaft. Mus bem Engl. 2pg. 1778. 8.

v. Mably, über die Geschigebung ober über die Grundsige ber Gesete. 2-Th. Aus dem Frang. Nurnb.

3. Geo. Ochloffer, Briefe über die Befetgebung.

2 Th. Frankf. 1789 f. 8.

3. Beinr. Tieftrunt, über Staatstunft u. Gefes, gebung. Berl. 1791. 8.

3. Abam Berget, Theorie ber Gefeggebung. Deis fen, 1802. 8.

Theod. Gtli. v. Sippel, aber Gefeggebung und Staatenwohl. Berl. 1804. 8.

Jac. Sigism. Bed, Brundfage ber Befeggebung.

Leips. 1806. 8.

Rarl Sal. Bacharia, bie Biffenfchaft ber Gefeg, gebung. Als Ginleitung ju einem allgemeinen Gefege buche. Leipz. 1806. 8.

#### 23.

- c) Die rechtliche Form ber Berfassung und Regierung bes Staates.
  - a) Rechtliche Form der Berfaffung.

Weil jede geschichtlich sich ankundigende Staates verfassung den allgemeinen Zweck des Staates auf ein

gegebenes (b. h. auf ein in ber Birklichkeit vorhansbenes) Bolk, nach beffen Individualität und Eultur, so wie nach ben zeitgemäßen Bedingungen seines innern und außern Lebens, anwenden soll; so kann auch das philosophische Staatsrecht nur die allgemein sten und nothwendigsten Bedingungen ber rechtlichen Bersfassung eines Staates überhaupt aufstellen. Zu diesen allgemeinen und nothwendigen Bedingungen gehören:

- 1) daß die Berfaffung auf dem Urrechte ber Perfonlichkeit beruhe;
- 2) daß sie die Bedingungen aufstelle, unter welchen das Staatsburgerrecht erworben und behauptet wird, und wodurch es verloren geht; unter welschen Berhaltniffen das Auswanderungsrecht, und die Naturalisirung der Fremden gilt; und welche standische Berschiedenheit der Staatssburger statt findet;
- 3) baß fie die geographische Gintheilung bes ganzen Staatsgebiets in Rreise und Bezirke, nach einem richtigen statistischen Grundsate in hinsicht auf Flachenraum und Gesammtbevolkerung, so wie mit steter Berudsschtignug der Vertheilung verschiedenen Behorden der öffentlichen Berwaltung, in sich enthalte;
- 4) baß sie bas Berhaltniß ber beiben Theile ber hochsten Gewalt, ber gesetzeben ben und vollziehenben, nach bem Umfange und ben Grenzen ihrer gegenseitigen Birksamkeit, besonders aber, in hinsicht auf die gesetzeben be Gewalt, ben Anztheil bestimmt bezeichne, welchen gemeinschaftelich bas Staatsoberhaupt und die Bolfsvertreter an bersetben haben sollen;
- 5) baß fie, auf die Grundlage einer zwedmäßigen Gemeindeordnung, die Bestimmung und ben Umfang der Wirffamkeit ber Bolkevertreter, fo

wie die Art und Beife der Boltsvertretung felbst (ob in Einer ober in zwei Rammern; ob nach Ständen, ober aus der Gesammtheit des Boltes ges wählt; nach welcher Gesammtzahl; nach welcher Bahlform; nach welcher Zeit und Dauer der Bergammlung; und nach welcher Form des Geschäftes ganges) bestimmt darstelle;

6) daß sie den Umfang und die Wirkfamkeit ber vollziehenden Gewalt, theils nach der Heiligkeit und Unverletharkeit der Person des Regenten, theils nach der Berantwortlichkeit aller Staatsbeamten in hinsicht der ihnen übertragenen einzelnen Berwaltungszweige in der Gerechtigkeitspflege, in der Polizei, im Finanz und im Kriegswesen, genau entwidele;

7) daß fie, gestügt auf ein der Verfassung vols lig angemessenes und von den Volksvertretern geprüfttes burgerliches und Straf=Gefet buch, und auf ein, mit dem Geiste beider übereinstimmendes, Gefet buch fur das gerichtliche Verfahren, die Bestimmung, den Umfang und die Formen der Wirksamkeit der richterlichen Gewalt und der einzelnen Behörden berselben genau verzeichne, so wie die völlige Unabhangigkeit des richterlichen Standes in hinsicht seiner Urtheile von irgend einem Einstusse der gesetzebenden und vollziehenden Gewalt ausspreche;

8) daß sie, in Beziehung auf die einzelnen Zweige ber Berwaltung, die vollige Trennung der Gesrechtigkeitöpflege von der Polizei und der Finanzvers waltung, so wie der beiden lettern von einander, in hinsicht auf das bei den einzelnen Theilen der Berswaltung angestellte Personale, festsetz; den Umfang und die Grenzen der Polizei, die Art und Beise der Steuererhebung, so wie die allgemeinsten Grundsätze für die Bertheidigung des Staates, vers

mittelft ber aus ber Gefammtheit des Bolfes auszu-

- 9) daß fie über das rechtliche Verhaltniß ber Rirche zum Staate überhaupt, so wie über die Rechte und die rechtliche Stellung der versschiedenen kirchlichen Gesellschaften im Staate gegen einander, einen allgemeinen festen Maasstab aufstelle;
- 10) daß fie endlich den Begriff und die Bedingungen ihrer kunftigen zeitgemaßen Fortbilbung, Erganzung und Beranderung, in Angemeffenheit bes Fortschreitens des Bolkes zu einer nichbern geistigen, sittlichen und politischen Reife und Mundigkeit, in sich selbst enthalte.

Biff. Egt. Krug, bas Reprafentativfpftem. Leipz. 1816. 8.

Sebald Brenbel, Die Geschichte, bas Besen und ber Berth der Nationalreprafentation. 2 Theile, Bamb. 1817, 8.

Rarl v. Rotted, Ideen über Landftande. Rarls,

#### 24.

### B) Rechtliche Form ber Regierung.

Die rechtliche Form ber Regierung bes Staates umfchließt:

- 1) die Rechte und Pflichten des Regenten;
- 2) die Rechte und Pflichten der Unterthanen;
- 3) das rechtliche Berhaltniß ber vier Saupt= zweige ber Berwaltung.
- 1) Der Regent, als Dberhaupt des Staates und ber vollziehenden Gewalt in demselben, ift der Reprasentant der volligen Gelbsistandigkeit und Unabhangigkeit des gesammten Bolkes und Staates, nach allen Bedins gungen und Ankundigungen seines innern und außern

Lebend. Er heißt in biefer Beziehung ber Cous verain, inwiefern bie Sonverainetat theile ben bochften, feinem andern unterworfenen, Billen in Sinficht bes verfaffungeniaßig bestimmten Untheils an ber gesetgebenden Gewalt, theils die bochfte, von feis ner andern abhangige, Dacht in Sinficht ber Behaups tung ber Gelbstftandigfeit bes Staates nach innen und nach außen in fich einschließt. - Rach biefer Beftims mung bestehen die Rechte des Regenten, als Converains: in bem Rechte bes Dbereigenthums bes Staates; in Dem Rechte der Dberaufficht; in dem Rechte der Ges fetgebung im engern Ginne, nach welchem der Res gent in Berordnungen und Befehlen die Mittel und Bes bingungen in einzelnen Kallen fefffest, burch welche bie Bestimmungen ber Berfaffung und ber organischen Gefengebung verwirflicht werden follen; in der oberrichs terlichen Gewalt; in ber Polizeihoheit; in ber Finanghoheit; in der Militairhoheit; in der Oberhoheit über alle Rirchen des Staates (jus episcopale); und in ber oberften Leitung ber auswartigen Ungelegenheiten. Dem Regenten fommt, nach Diefer Couverainetat, per= fonlich bie Dajeftat gu, unter welcher bie außere Unfundigung ber bothften perfontichen Burde im Staate perftanben wird. Mach ben Majeffaterechten ift bet Regent unverletlich, unwiderfteblich und uns perantwortlich. - Go groß aber die Rechte bes Regenten find; fo groß find auch feine Pflichten; weil Rechte und Pflichten gegenseitig fich bebingen : weil beide auf bem, zwischen bem Regenten und bent Bolte abgeschloffenen, Unterwerfungevertrage gleichmäßig beruhen, und weil ber Regent - unbeschabet feiner Couverainetat und perfontichen Majeftat - boch als Menfch ein fittliches Wefen bleibt, bas in feinem Innern die fittliche Gefetgebung, und feine Abhangigs feit pon Gott, bem bochften fittlichen Gefetgeber und

Richter, nicht verkennen kann. Die Pflichten bes Regenten sind zunächst folgende: Aufrechthaltung ber beschwornen Berfassung nach ihrem ganzen Umfange und nach allen ihren einzelnen Bestimmungen; Behandlung bes Staates als eines lebensvollen, für sittliche Zwecke errichteten und sittliche Geschöpfe umschließenden, Ganzen; durchgängige Anstellung der Burdigsten zu allen Staatsamtern, nach zweckmäßiger und strenger Prüfung ihrer Kenntnisse, und nach sorgfältiger Berücksichtigung ihrer sittlichen Mündigkeit; und Behauptung aller Rechte der vollziehenden Gewalt, ohne je durch Willkühr und Machtsprüche die Verfassung zu verletzen, und überhaupt die Verwirklichung der Herrschaft des Rechts und der Wohlfahrt der gesammten Staatsbürger zu hindern.

Friedrich 2, Berfuch über die Regierungsformen und über die Pflichten der Regenten; in f. hinterl. Betten, Th. 6. S. 41 ff.

3. Jac. Engel, der Farftenfpiegel. Berl. 1802. 8.

Fr. Ancillon, aber Souverainetat und Staates verfaffungen. Berl. 1815. 8.

(Wilh. Egt. Krug,) die Farften und die Bolter in ihren gegenseitigen Forderungen bargeftellt. Lpg. 1816. 8.

2) Die Rechte und Pflichten der Untersthanen gehen aus der Natur und den Bestimmungen des Unterwerfungsvertrages hervor. Abgesehen von den eigenthumlichen verfassungsmäßigen Rechten der Bolkspertreter mahrend der Zeit ihrer öffentlichen Wirksamkeit, ist der Gehorsam der Unterthanen in dreifacher Beziehung unbedingt; inwiefern a) nur der Regent aus seinem hochsten Standpuncte sicher beurtheilen kann, welche rechtliche Mittel zur Erreichung und Behauptung des Staatszweckes und der gemeinschaftlich besichwornen Versassung zugleich die wirksamsten sind; inwiefern b) jede Verweigerung des Gehorsams in hins sicht dieser Mittel, die Freiheit, Ordnung und Sicherheit

bes innern Staatelebens unaufhaltbar ftoren murbe; und inwiefern c) jeder Staatsburger nach dem Unterwer= fungevertrage verpflichtet ift, felbft die Beschrankung und Musopferung feiner individuellen Rechte und Bohlfahrt gut ju beißen, fobald auf feine andere Weife der 3med Des Gangen erhalten werden fann. Doch ift bas beein= trachtigte Individuum in dem letten Falle gu Borftellungen und Beschwerden auf dem rechtlichen Wege berechtigt. -Diefer unbedingte Gehorfam ift aber fein leidenber Geborfam, weil er ein freiwilliger ift, b. h. weil er auf ber fittlichen Gefetgebung felbit, auf der Ueberzeugung. Des Geherchenden von ber Rechtlichkeit bes beabsichtigten 3medes, und auf einem feierlich bestehenden Bertrage beruht; mogegen ber leibenbe Gehorfam von Sciten bes Befehlenden auf feinem Bertrage, fondern auf Billfuhr und Laune, und von Geiten bes Gehorchenden auf feiner freien Buftimmung ju einem vertragomaffig beftehenden 3mede, fondern auf blinder Unterwerfung uns ter Die Billfuhr beruht. - Gin Recht der Staateburger jum Zwange gegen bas Staatsoberhaupt fann nur in zwei Fallen gedacht werden: 1) wenn ber Staat burch einen Fremden erobert wird, ber weder mit ben Befiegten einen rechtlichen Unterwerfungevertrag, noch mit bem bisherigen Regenten einen rechtlichen Abtretungs= pertrag abschließt, und die Befiegten blos nach bem 3mange der Willfuhr behandelt; 2) wenn ber vertrages maßig an ber Spite bes Staates ftebende Regent ges rabezu und eigen machtig die von ihm beschworne Berfaffung bes Staates umfturgt; in welchem Ralle aber nicht ber Gefammtheit Des Bolfes, fondern nur beffen rechtmaßigen Stellvertretern, megen ihrer vertraabmaßigen Theilnahme an ber gefetgebenden Gewalt, als außerftes Mittel - nachdem alle Borftellungen und Beschwerden fruchtlos geblieben maren und die Berfaffung auf feine andere Beife gerettet werden tonnte -

bie Auffundigung bes Gehorfams gutame, doch ohne ben Regenten gur Berantwortung gu giehen ober gu beftrafen.

3) Das rechtliche Berhaltniß ber vier Saupt= ameige ber Staatsverwaltung - ber Gerech= tigfeitepflege, ber Polizei, ber Finangen und bes Rriege= mefens - gegen einander hangt ab von ben Beftim= mungen ber Berfaffung in Sinficht berfelben, weil Die rechtliche und zwechmäßige Geftaltung ber Bermaltung junachst auf ber rechtlichen Form ber Berfaffung beruht. Im Gingelnen verlangt jenes rechtliche Berhaltniß ( 6. 23. sub 6-8), baß allen vier hauptzweigen ber Ber= waltung gleich maßige Gelbftftandigfeit qu= tommt; daß fie, nach ihrem Perfonale, vollig von ein= ander getrennt find; und baf alle in ber Bermals tung angestellte Staatsbeamte bem Regenten, fo wie ben Stellvertretern bes Bolfes, nach bem ihnen verfaf= fungemäßig guftehenden Untheile an ber gefengebenden Gemalt, verantwoftlich bleiben.

(Im Besondern gehort die weitere Ausführung der Lehre von den vier hauptzweigen der Staatsverwals tung in die Staatskunft.)

#### 25.

Rechtliche Form der Rirche im Staate.

Das rechtliche Berhaltniß ber Kirche in und gut bem Staate beruht: 1) auf dem sittlich = religiosen Besburfniffe jedes vernünftig = sinnlichen Wesens, über die Gegenstände der religiosen Erkenntniß und des religiosen Glaubens zu einer festen Ueberzeugung zu gelangen, und diese Theilnahme an einem öffentlichen Gottesdienste (Cultus) fret zu bekennen; und 2) auf dem Rechte jedes Staatsburgers, mit allen, welche die gleiche religiose Ueberzeugung und das gleiche Bedurfniß eines religiosen Cultus theilen, zu einer außern Gesellschaft insnerhalb bes Staates vertragsmäßig zusammen zu treten,

melche man die firchliche nennt. Das naturliche (richtiger: bas philosophische) Rirchenrecht umschlieft baber alle aus bem firchtichen Gefellschaftsvertrage ber= porgebende Rechte und Pflichten, im Gegenfate bes positiven Rirchenrechts, bas aus bem befondern Ge= fellschaftsvertrage jeber einzelnen im Staate bestehenden Rirche entspringt. - Db nun gleich bie firchliche Gefellichaft unter allen Gefellichaften im Ctaate Die bochfte und edelfte ift, weil fie unmittelbar auf Die Bermirklichung Des Endzwecks ber Menfchheit fich bes gieht, und ihr 3 wed fein außerer und burgerlicher, fon= bern ein fittlich = religiofer ift; fo folgt doch fchon bieraus, baß fie nur innerhalb bes Staates bestehen fann, und baf alle im Staate neben einander beftehende Rir= chen, mit fehr bon einander abweichenden Dogmen, Symbolen und außern Formen bes Cultus, bes glei= chen Schutes und ber gleichen Dberaufficht bes Staates bedurfen; daß die Rirche unter, und meder uber, noch, als gleichgeordnete Gesclischaft, neben bem Staate fteht (Zerritorial= Epiffopal=Col= Tegial = Spftem); daß ihr 3wed und ihre rechtliche Geffaltung bem Dberhaupte bes Staates befannt und von bemfelben beftatigt fenn muß; baß die ganze außere Birtfamfeit und Difciplinargemalt (Die jeder einzelnen Rirche, ale Gemiffensfache, in Sinficht ber Dogmen, bes Cultus und ber Behandlung ihrer Mitglieber recht= lich aufteht,) nur als ein Musfluß ber bochften gefenge= benden und vollziehenden Gemalt im Staate gedacht merben fann, welche von diefer ber Rirche rechtlich uber= tragen wird; und baß jedes Mitglied jeder Rirche, als folches, die allgemeine Berfaffung bes Staates aufrecht gu erhalten und bem Regenten Gehorfam gu feiften ver= bunden ift, weil der firchliche Gefellschaftsvertrag, wie jeber andere Bertrag' im Staate, Die brei Urvertrage b 3 Staates überhanpt vorandsest.

Hugo Grotius, de imperio summarum potestatum circa sacra. Paris. 1647 8.

Theob. Od maly, bas naturliche Rirchenrecht. Ro:

nigeb. 1795. 8.

(Rarl Gal. Bacharia,) die Ginheit bes Staates und ber Rirche. (Leips.) 1797. 8.,

3. 3th, Berfuch über die Berhaltniffe bes Staates

jur Religion und Rirche. Bern, 1798. 8.

Berfuch eines naturlichen Rirchenrechts, aus ber Das tur des Begriffes ber Rirche entwidelt. Berl. 1799. 8.

Grundfage ber Religionspolitit im richtigen Berhalte

niffe mit bem Staate. Berl. 1800. 8. Seinr. Stephani, über bie absolute Ginheit ber

Rirche und bes Staates. Burgb. 1802. 8.

3. Chftph. Greiling, hieropolis. Magb. 1802. 8. Rritit bes naturlichen Rirchenrechts. Germanien. (Mannh.) 1812. 8.

Jon. Och uberoff, über ben innerlich nothwendigen Bufammenhang ber Staats , und Rirchenverfaffung. Monneb. 1818. 8.

26.

## B) Das philosophische Strafrecht.

Wenn die Berrichaft bes Rochts ober bas Gleich= gewicht der außern Freiheit aller Mitglieder der burger= lichen Gefellschaft ber 3weck bes Staates ift; fo folgt Daraus, daß tein Menfch die außere Freiheit feiner Mitmenfchen wider beren eigenen Billen einschranten barf, und baß jeder berechtigt ift, ber beabsichtigten Einschrantung feines außern freien Birtungefreifes 3mang entgegen gu feten; benn 3mang, im meites ften Ginne des Bortes, ift die Unwendung finn= licher Rrafte gegen ein finnlich = vernunf= tiges Defen. Beil aber die Unwendung Diefer außern Gewalt bes Gingelnen gegen ben Gingelnen, ober bie Selbfthulfe, innerhalb bes Staates ben Buftand ber burgerlichen Rechtelofigfeit nothwendig berbeiführen mußte; fo begiebt fich jeber Staateburger burch ben Unterwerfungsvertrag ber Selbsthutfe, inwiefern innershalb bes Staates ber Zwang rechtlich gestaltet, b. h. für jede einzelne angedrohte oder vollbrachte Rechts-verletzung, nach einem bestehenden Gesetze, durch ein diessem Gesetze entsprechendes Urtheil bestimmt ausgesprochen, und von der vollziehenden Gewalt, nach der ihr übertragenen Gesammtmacht der gesammten Rechtsgessellschaft, ausgeübt wird.

Beil aber bei fittlichen Befen ber Rorper bas Bertzeug ift, wodurch die freien Sandlungen vollbracht werden, welche die Rechte Undrer bedrohen oder verlegen; fo muß auch ber 3mang, nach feiner Unfunbigung, in einer finnlichen Macht, in einem finn= lichen Gegenwichte gegen die beabsichtigte oder pollbrachte rechtswidrige Sandlung, beftehen. Dadurch gleicht ber 3mang ber unaufhaltbaren Wirksamkeit ber Raturfrafte, ohne boch eine blos fünnliche Macht gu fenn. Er ift aber auch (S. 15.) nie felbft 3med, fondern nur Mittel, und zwar bas (burch bie be= fondere Strafgefengebung) rechtlich geftaltete Mittel fur ben 3wed ber Erhaltung ber Berrichaft bes Rechte; fo daß er nie die fittlich = Mundigen im Staate treffen fann, weil er bann ein Bertzeug ber Ungerech= tigfeit und Willfuhr werden murde, fondern blos bie fittlich = Unmundigen beshalb und infomeit fie den 3med bes Staates bedroht ober verlett haben.

Db nun gleich der Zwang ein weiterer Begriff ift, als der Begriff ber Strafe, und nicht jeder Zwang im Staate als Strafe betrachtet werden kann; so ist doch jede Strafe im Staate ein von der gesetzgebens den Gewalt rechtlich bestimmter, und von der vollziehens den Gewalt, im Namen des Regenten, ausgenbter Zwang. Es giebt daher ein naturliches (richtiger: ein phistofophisches) Strafrecht; theils weil schon im außerbürgerlichen Zustande ein ursprüngliches Recht

ber Abwehr und der Ahndung der angebrohten oder erfolgeten Rechtsverletzung angenommen werden nuß; theils aber weil kein Staat — wegen der Mischung von sittelich = mundigen und sittsich = unmundigen Wesen — ohne den rechtlich gestalteten Zwang und die rechtlich gestaltete Strafe gedacht werden kann. Nach diesen Vorbe= griffen ist das philosophische Strafrecht die wissenschaftliche Darsiellung der rechtlichen Gestaltung und Anwendung des Zwanges, und namentlich der Strafe, im Staate, als des nothwendigen und wirksfamsten Mittels für die Erhaltung des bedrohten, und sur die Wiederherstellung des verletzten Staatszweckes: der unbedingten Herrschaft des Rechts.

Das philosophische Strafrecht zerfallt in zwei Theile:

- a) in die Lehre von der rechtlichen Gestaltung bes 3manges und ber Strafe im Staate; und
- b) in die Lehre von der rechtlichen Unwen-
  - (So wie das reine Staatsrecht den hochsten und letten Maasstab für jedes positive Staatsrecht ent= halt; so auch das philosophische Strafrecht den hoch= sten und letten Maasstab für jedes positive Strafrecht.)

(Beint. Blumner,) Entwurf einer Literatur bes Criminalrechts in fpstematischer Ordnung. Lpg. 1794. 8. G. B. Bohmer, Sandbuch ber Literatur bes Eris minalrechts. Gott. 1817. 8.

Regner Engelhard, Berfuch eines allgemeinen peinlichen Rechts, aus ben Grunbfagen ber Weltweis; heit und besonders bes Rechts ber Natur hergeleitet. Fref. und Lpg. 1756. 8.

Beccaria, dei delitti e delle pene. Nap. 1764. 8. - Teutsch von Abam Berge: Beccaria's Abhands lung über Berbrechen und Strafen; mit Roten und Abhandlungen des Uebersehers. 2 Theile. Lpg. 1798. 8.

v. Balage, über die Strafgesege, ober Entwurf gu einem allgemeinen Strafcoder. Aus dem Frang, mit Ans mert. und Zusagen von Karl Abolph Cafar. Leipz. 1786. 8.

Fr. Jul. Beinr. Graf v. Soben, Geift ber peine lichen Gefegebung. 4 Theile. Deffau, 1782. 8. M. A.

1792.

Sans Ernft v. Globig und J. Geo. Sufter, Abshandlung von der Criminalgeschigebung; eine gefronte Preisschrift. Burich, 1783. 8. — Bier Bugaben baju. Altenb. 1785. 8.

Paftoret, Betrachtungen über bie Strafgesche. Mus bem Frang. mit einem erlauternben und berichtigenben Commentar von Chfin. Dan. Erharb. 2 Thle. Leipg.

1792. 8.

Gallus Alone Rlein fcrob, spitematische Entwides lung ber Grundbegriffe und Grundwahrheiten bes peins lichen Rechts. 3 Theile. Erl. 1794. 8. — 3tt Auft. 1805.

Chitph. Karl Stubel, Suftem des allgemeinen peine

lichen Rechts. 2 Theile. Lpg. 1795. 8.

J. heinr. Abicht, die Lehre von Belohnung und Strafe. 2 Theile. Erl. 1796 f. 8.

Paul Joh. Anf. Feuerbach, Revision ber Grunds sabe und Grundbegriffe bes positiven peinlichen Rechts. 2 Th. Erf. 1799 und Chemnit, 1800. 8. — Ueber bie Strafe als Sicherheitsmittel vor tunftigen Beleibis gungen des Berbrechers. Chemnit, 1800. 8. — Lehrs buch bes gemeinen in Teutschland gultigen peinlichen Rechts. Gießen, 1800. 8. 8te Aufl. 1823.

Ant. Fr. Jufins Thibaut, Beitrage gur Kritit ber Feuerbachifchen Theorie uber bie Grundbegriffe Des peins

lichen Rechts. Samb. 1802. 8.

Karl Grolman, Grundfage ber Criminalrechtes, wiffenschaft. Gießen, 1798. 8. 3te Auft. 1818. — Ueber die Begrundung des Strafrechte und der Strafs gesetzgebung. Gießen, 1798. 8.

Sart Aug. Tirtmann, Berfuch über bie miffens. fcaftliche Behandlung des peinlichen Rechte, Lpg. 1798.

8. — Grundlinien ber Strafrechtswiffenschaft und ber teutschen Strafgesetzunde. Lpg. 1800. 8. — Sandbuch ber Strafrechtswiffenschaft und der teutschen Strafgesetzunde. 4 Theile. Halle, 1806 ff. 8. 2te umgeand. Aufl. in 3 Theilen 1823 f.

3. Abam Bergt, die Philosophie bes peinlichen

Rechts. Meißen, 1802. 8.

v. Almendingen, Darstellung der rechtlichen 3m. putation. Gießen, 1803. 8.

Rarl Gal. Bacharia, Unfangegrande bes philofor

phischen Eriminalrechte. Epg. 1805. 8.

Herm. Wilh. Eduard Hente, über ben gegenwärtle gen Zustand der Eriminalrechtswissenschaft. Landsh. 1810.

8. — Ueber den Streit der Strafrechtstheorieen. Res gensb. 1811.

8. — Grundriß einer Geschichte des teutschen peinlichen Rechts und der peinlichen Rechts. wissenschaft.

2 Th. Sulzb. 1809 ff.

8. — Lehrbuch der Strafrechtswissenschaft. Jurich, 1815.

8. — Hande buch des Eriminalrechts und der Eriminalpolitik.

Th. 1. Berlin, 1823.

E. 3. Mittermaier, über die Grundfehler ber Behandlung bes Criminalrechts in Lehr; und Strafges

fegbuchern. Bonn, 1819. 8.

Martin, Lehrbuch bes teutschen gemeinen Criminale rechts. zr Sauptabichn., welcher ben allgemeinen Theil enthalt. Beibelb. 1820. 8.

#### 27.

a) Lehre von ber rechtlichen Gestaltung bes 3wanges und ber Strafe im Staate.

Der rechtliche Zwang kann nur zwischen suntiche vernünftigen Wesen statt finden, die in einem gegensfeitigen Berhaltnisse von Zwangerechten und Zwangepflichten stehen (wodurch eben so der Zwang in hinsicht der Pflichten der Gute, wie der Zwang gegen Thiere vom philosophischen Strafrechte ausgeschlossen wird). Der Zwang kundigt sich aber an: 1) als Pravention, als das Recht des Zuvorkommens oder der Sieherstellung gegen eine angedrohte

Rechtsverletzung (jus praeventionis); 2) als Ber= theidigung, ale bas Recht (ber Rothwehr), burch 3mang eine angefangene Rechteverletung an ihrer volligen Ausführung zu hindern (jus defensionis, inculpata tutela); 3) als Bieberherftellung bes vers letten Rechts, wenn, nach vollbrachter Rechts= verletung, der Rechtsverletende burch den 3mang genothigt wird, entweder vollfommene Genugthuung, ober boch Schabenerfat ju leiften (jus restitutionis in integrum). - Durch ben Gintritt in ben Staat wird aber bas 3mangerecht bes Individuums, ben ein= gigen Kall ber unmittelbaren Rothmehr ausge= nommen, auf die gange Rechtsgefellichaft uber= getragen; er erfcheint baher in berfelben gleichfalls: theile ale Pravention, ale Strafandrohung bei beporftehender Rechteverletung; theile ale Bertheidigung begonnener Rechteverletung; theile, nach volls brachter Rechtsverletung , als Biebereinfetung bes Ber= letten in ben vorigen Rechtszustand, ober, bafern bies nicht möglich ift, ale Erfat fur ben erlittenen Schaben.

Allein im burgerlichen Bereine darf die Strafe nicht blos aus der Bedrohung und Berletzung des Rechts der Individuen, sie muß zugleich aus der Bedrohung und Berletzung des Zweckes der ganzen burgerzlichen Gesellschaft abgeleitet werden; denn jede mit Freiheit vollbrachte Rechtsverletzung beeintrachtigt nicht blos die Rechte des Individuums, sondern gefährzdet auch den Zweck der ganzen Rechtsgesellschaft, die herrschaft des Rechts. Deshalb muß der Zweck der Strafe, anßer der rechtlichen Uhndung der Berletzung des individuellen Rechts, zugleich die Sicherung der bedrohten, oder die Wiederherstellung der verletzten herrsschaft des Rechts im Staate selbst umschließen. Der Zweck der Strafe im Staate kann daher nur aus dem Zweck des Staates selbst abgeleitet werden, weil

Bwang und Strafe im Staate zunachst als Mittel für ben Zweck bes Staats bestehen (S. 15.). Nach diesen Bestimmungen beruht der Zweck der Strafe im Staate auf der rechtlich gestalteten Herstellung der Herrschaft des Rechts und des verletzen Gleichgewichts der außern Freiheit, durch Ahndung des verletzen Rechts an dem Berbrecher, vermittelst eines demselben zugefügten sinnlichen Uebels. Der Zweck der Strafe besteht daher weder blos in der Biesdervergeltung der vollbrachten That, noch blos in der beabsichtigten Besserung des Berbrechers; weder blos in der List on.

Soll übrigens die Strafe im Staate rechtlich ge= ftaltet fenn; fo muß fie in einem Strafgefete beftimmt ausgesprochen, und nur fraft diefes Strafgesetes an dem Berbrecher vollzogen werden. Daraus folgt aber feinesweges, daß ber Rechtsgrund ber Strafe aus bem Strafgefete fließt; vielmehr geben beibe, bas Strafgefet, fo wie ber Rechtegrund ber Strafe, aus bem Bwede ber Strafe felbft, und biefer aus dem 3mede bes Staates hervor. Der allgemeine Rechtsgrund ber Strafe ift alfo meder gunachft die Berletung eines' Strafgefetes, noch junachft die ftrafbare Banglung felbft, fondern der verlette 3med bes Staates durch bie: außere Sandlung; benn nur aus diefem Rechtsgrunde, ber auf dem ewigen 3mede des Staates felbft beruht, fann fich bas naturliche (philosophische) Strafrecht bes -Staates nachweisen laffen.

(Man kann die wichtigsten neuern Strafrechtstheorieen unter zwei Hauptklassen bringen, je nachbem sie entweber zunächst das Subject des Verbrechers, oder zunächst die strafbare Handlung, das Object, berücksichtigen. Man kann die erste Rlasse als die der subjectiven Strafrechtstheorieen (der Wiedervergeltungs = und der Vesserungstheorie), und bie zweite Klasse als die ber objectiven Strafrechtes theorieen, (ber Abschreckungs = und ber Praventiones theorie) bezeichnen. — In ber folgenden Darstellung wird eine fubjectiv = objective Theorie versucht.)

#### 28.

b) Lehre von ber rechtlichen Unwendung bes 3manges und ber Strafe im Staate.

Jede Rechtsverletjung, als eine in dem außern freien Birfungefreise erscheinende That, fest in dem Thater ein Uebergewicht bes finnlichen Beftrebungs. vermogens über bas vernünftige voraus, weil aus bem vernünftigen Beftrebungevermögen, welches unter ber fittlichen Gesetzgebung ber Bernunft fieht, feine pflichts = und rechtswidrige Sandlung hervorgeben fann. Indem nun dem Menfchen, felbft in feinen Berhaltniffen als Burger bes Staates, alle feine Sandlungen als einem freien Befen zugerechnet werden, und ber Ends gwed ber Sittlichfeit nicht nur ben außern, fonbern auch ben innern freien Wirkungsfreis in fich einschließt; fo folgt, daß jede Rechteverlegung nicht blos eine Storung ber burgerlichen, fondern jugleich eine Storung der fittlichen Ordnung ift, und baß ber Staatsburger in feinem Berhaltniffe Des Lebens als entbunden von der fittlichen Gefengebung ber Bernunft gebacht merben fann. -

Eine Strafe kann baher, nach Grundsagen ber Bernunft, nur bann rechtlich seyn, wenn sie bie nothwendige Folge einer handlung ift, welche aus ber Freiheit bes handelnden hervorging, und also bems selben zugerechnet werden kann. Deun obgleich die innere Triebfeber des handelnden, welche ihn zur widersrechtlichen That bestimmte, nicht in jedem einzelnen Balle mit völliger Sicherheit zu bestimmen, und bisweis len gar nicht nach ihren letzten subjectiven Grunden zu

erforschen ift; so wird boch bei jeder handlung die innere Kreiheit bes Billens vorausgefest; benn nur burch biefe ift bie Burechnung ber Sandlung, und nur vermit= telft ber Burechnung bie Beftrafung ber miberrecht= lichen Sandlung möglich. Gine Strafrechtstheorie nach Grundfaten ber Bernunft barf baher ben Men= fchen nicht blos als lebendes Thier behandeln, auf welches nur burch Undrohung und Bollziehung finnlicher Hebel gewirkt wird; fie muß vielmehr fubjectiv = 0 b= iectip fenn, b. b. fie muß die subjective Strafmur= bigfeit der Triebfeder, welche ber widerrechtlichen Sandlung jum Grunde liegt, eben fo, wie die objective Strafbarteit ber That felbit berudfichtigen. Burechnung ber vollbrachten widerrechtlichen That im Gewiffen des Berbrechers foll alfo mit dem, in ber burgerlichen Gesellschaft fur jede Rechteverletung bestehenden, Strafgefete übereinstimmen. Denn ob= gleich die Strafmurdigfeit der rechtswidrigen Sandlung Diefelbe bleiben murbe, wenn auch in bem Staate fur Die vollbrachte That fein besonderes Strafgeset be= ftande; fo erhalt boch die Rechtsverlegung ihren außern Charafter der Strafbarteit in der burgerlichen Gefelichaft nur durch die Unterordnung unter das vorhandene Strafgefet, nach welchem die burgerliche Strafe uber Die vollbrachte That ausgesprochen wird.

Daraus folgt: 1) daß die Strafwurdigkeit ber rechtswidrigen handlung nur durch die Burucksführung derselben auf die innere Freiheit vermittelst ber Zurechnung, die burgerliche Strafbarkeit dersselben aber durch die Subsumtion unter bas bestehende Strafgesetz bestimmt werden kann; 2) daß alle handslungen, bei welchen die Zurechnung (die Zuruckführung der handlung auf die innere Freiheit) wegfallt, von den eigentlichen Berbrechen, und von den Strafen, welche auf Berbrechen gesetzt sind, ausgeschlossen werden

muffen; fo wie 3) baß, bei ber Burechnung ber Sands lung, junachft ber Grab ber innern Strafwurdigfeit (ob die Sandlung abfichtlich ober aus gahrlaffige teit geschah) ausgemittelt werden muß, bevor bas burgerliche Strafgeset auf fie angewandt werden taun.

Go wie nun bei ber Gintheilung ber ftrafbaren Sandlungen in fubjectiver Binficht gunachft unterschieden werden muß, ob fie absichtlich oder gufallig begangen werben; fo muß bei ber Gintheilung berfelben in objectiver Sinficht (b. b. nach ihrer Unfundigung im außern freien Wirfungefreife) von bem Grundfate ber 3mangepflichten ausgegangen merden, weil nur biefen Rechte entsprechen, und nur bas als Bers brechen (crimen) im Staate erscheinen und als fols des im Strafrechte mit Strafe belegt werden fann, mas entweder bas offentliche Recht bes Staates felbft. ober bie urfprunglichen und erworbenen Rechte ber einzelnen Staatsburger verlett. - Daraus folgt: 1) baß, im Gegenfate ber Berbrechen, alle Diejenigen Sand= lungen im Staate nur ale Bergeben (delicta) bes trachtet und behandelt werden muffen, welche gwar gegen die Ordnung , Schicklichkeit , Sittlichkeit und Bohlfahrt im Staate verftoßen (und beshalb unter ber Polizeige. fengebung fteben), nicht aber mirtliche Rechte perlegen; 2) daß alle Berbrechen entweder Staatss verbrechen find, fobald die Rechtsverlegung die Bers faffung, die Regierung ober die Bermaltung bes Staastes betrifft, ober burgerliche (Privat=) Berbrechen, fobald die Rechtsverletzung bie urfprunglichen ober ers worbenen Rechte ber einzelnen Staatsburger beeintrachtigt.

29.

## Fortfehung.

Rach Diefer subjectiv : objectiven Strafrechtstheorie beffeht Die Strafe in einem funtichen Uebel, welches

bem Berbrecher, in ftrenger Ungemeffenheit gu ber innern Strafwurdigfeit und zu ber burch bas Gefet ausge= fprochen Strafbarfeit ber vollbrachten Sandlung, nach richterlichem Musspruche zuerkannt und im Mamen bes Staates an ihm vollzogen wird. aus ergeben fich die vier Sauptgrundfate fur alle burgerliche Strafen : 1) Die Strafe muß von dem Ber= brecher durch eine freie Sandlung verfchuldet fenn (fub= fective Strafmurdigkeit); 2) fie muß ibn ale unmit= telbare und nothwendige Folge der frei voll= brachten That, und beshalb, weil er die Berrichaft bes Rechts im Staate verlette, und fo weit treffen, als er das Recht verlette (Gerechtigkeit und Nothwen= bigfeit ber Strafe); 3) fie muß nach richterlichem Musipruche in genauer Angemeffenheit zu einem be= ftimmten Strafgefete erfolgen (burgerliche Straf= barfeit); 4) fie muß zwedmaßig, und alfo meder willführlich, noch graufam fenn. -

Alls rechtliche Strafen im Staate gelten; die Todesstrafe; die lebenslängliche Entziehung der außern Freiheit; der lebenslängliche Berlust des Bürgerrechts; die Ehrlosigkeitserklärung; die Deportation; die Entziehung der außern Freiheit auf gewisse Zeit; die Berurtheilung zur Brandmarkung, oder zum Pranger, oder zum Anschlagen des Namens an den Galgen in einzelznen ungewöhnlichen Fällen; die Berurtheilung zu Strafzarbeiten, ohne oder mit körperlicher Züchtigung; die Berurtheilung zu Ehrenstrafen, oder zu Gelbstrafen.

Das Begnadigungerecht, nach welchem einem Berbrecher die rechtlich verwirfte und rechtlich zuerkannte Strafe entweder zum Theile oder ganz erlaffen wird, kann im Staate nur dem Regenten zustehen; doch darf, er baffelbe in hinsicht auf die Berbrechen, welche von Staatsburgern gegen Staatsburger begangen werden,

gar nicht, ober nur vermittelst ber Verwandelung einer hartern Strafe in eine milbere, uben; wohl aber steht ihm bas Begnadigungerecht zu bei allen offentlichen Berbrechen, besonders aber bei benen gegen seine eigene

Person.

Bur Ausübung bes Strafrechts im Staate gehort: 1) ein erschopfendes, der Verfassung, und der geistigen und sittlichen Bildung des Bolkes angemessens, so wie allen Staatsburgern bekanntes Strafgesethuch; 2) die ausreichende Zahl, zweckmäßige Gestaltung, und völlige Unabhängigkeit und Selbstständigkeit der Gerichtschöfe innerhalb ihres verfassungsmäßigen Wirkungskreises; 3) die Anwendung von blos rechtlichen Mitteln bei Erforschung der widerrechtlichen Handlungen, und bie Anwendung von Blos rechtlichen Mitteln bei Erforschung der widerrechtlichen Handlungen, und willkührliche Deutung und Auslegung des Gesetzes; 4) ein weder übereister, noch zu langsamer Gang des gerichtlichen Verfahrens; 5) die öffeutliche Bollziehung der rechtlich zuerkannten Strafe.

#### 30.

## C) Das philosophische Staatenrecht.

Das philosophische Staatenrecht verhalt sich zu dem philosophischen Bolkerrechte, wie das Staaterecht zu dem Maturrechte, indem es die, in der Wechselwirzfung der neben einander bestehenden Staaten von der Bernunft gebotene, Herrschaft des Rechts mit der rechtlichen Begründung und Anwendung des 3 wanges zwischen den Staaten in Berbindung bringt (S. 17). Das philosophische Staatenrecht ist daher die wissenschaftliche Darstellung der allgemeinen Grundsätze für das rechtliche Nebeneinanderbestehen aller Staaten des Erdbodens, unter der Bedingung des zwissschen ihnen rechtlich gestalteten Zwanges nach vorherges gangenen Rechtsverletzungen. Es zerfällt daher

1) in die Darstellung ber allgemeinen Grundsage fur bas rechtliche Nebeneinanderbestehen aller Staaten bes Erbbodens, und

2) in die Lehre von ber rechtlichen Gestaltung bes 3manges amischen ben Staaten nach vorhergeganges

nen Rechteverletungen.

Das rechtliche Mebeneinanderbefteben ber Staaten Beruht (wie im Bolferrechte G. 14.) auf ber gegenseitis gen Anerkennung ber Gelbftftanbiafeit und Intearitat jedes Staates nach feinem Gebiete, nach feiner Bevolferung, und nach feiner Berfaffung und Regierung, als bem Urrechte bes Staatenrechts. Mus bemfelben folgt mit Nothwendigkeit, baf jedem Staate individuelle Freiheit und vollige Gleichheit mit allen andern felbfts ffandigen Staaten gufommt; bag fein auswartiger Staat in die innere Berfaffung des andern fich mischen barf, außer in dem einzigen, durch den 3mang der Pravention und Rothmehr gerechtfertigten, Falle, wenn beffen eigene Gelbstftanbigfeit, Integritat, Berfaffung Regierung mirtlich bedroht mare; baf zwischen allen Staaten Die Beiligkeit des rechtlichen Gigenthums = und Bebietebefiges befteht, und nur durch Bertrage Eigenthum und Gebiet von andern Staaten erworben merden barf; daß fein Staat die Gicherheit des andern bedrohen, oder den öffentlichen Credit beffelben verbach= tia machen und erschuttern barf; baf jeder Staat berechtigt ift, Fremde in feine Mitte aufzunehmen und Rolonieen angulegen; bag jeber Staat mit bem andern Bertrage (pacta) aller Art (Schenkungs = Zaufch = Rauf = Leih=Darlehne = Pfand=Bevollmachtigungevertrage), fo wie Bundniffe im engern Ginne (foedera) fur gegen= feitige und gemeinsame 3wecke abschließen fann; und baß jeder Staat berechtigt ift, burch Gefandte Die rechtlichen gegenseitigen Berbindungen mit andern Staas ten anknupfen und fortfegen gu laffen.

3mifchen ben einzelnen Staaten besteht ber Buftanb bes Friedens, fo lange ihre Gelbftfandigfeit, Integritat, Berfaffung und Boblfahrt von feinem andern Staate bedroht ober verlett wird. Sobald aber jene Bedrohung ober Berletung erfolgt, bat auch ber bebrohte ober bes eintrachtigte Staat bas Recht jum 3mange, ents meder ber brohenden Rechtsverletung burch Praven= tion zuporzukommen; ober die begonnene Rechtebers legung durch Rothwehr aufzuhalten und in ihrer Bollendung zu hindern; oder die vollbrachte Rechtsverletzung burch Biebervergettung berfelben auszugleichen, welche zwischen Staaten und Staaten nur in ber Bieberherftellung bes vorigen Befitftandes und in Entschas bigung fur ben gehabten Berluft bestehen fann. Denn blos vom 3mange, nicht von Strafe, fann zwischen aleich felbftfandigen Staaten die Rede fenn, weil die Ausmittelung und Unwendung ber Strafe ein gemein= fchaffliches Dberhaupt vorausfest, in beffen Namen Die Strafe querkannt und ausgeübt wird.

Der rechtliche 3mang zwischen ben Staaten besteht aber in Retorfionen, in Repreffalien, und im Die Retorfionen erfolgen als Erwiede= rungen; fobald ein Staat bie unvollkommenen Rechte gegen ben andern verlett hat und bie Genug= thunig baffir verweigert; bie Repreffalien, fobald ein Staat Die volltommenen (3mange =) Rechte bes andern beeintrachtigt hat, und Genugthuung bafur verfagt; ber Rrieg endlich tritt ein, fobald wegen ber angebrohten, oder begonnenen, ober vollbrachten Berlegung mefentlich er 3 mangerechte burch Unter-Bandlungen feine rechtliche und befriedigende Ausglei= chung vermittelt werben fann. Daraus folgt; bag bie Bernunft nur ben Bertheidigungefrieg wegen verletter Rechte, fur welche die Ausgleichung und Ent= Schabigung bermeigert wird, als rechtlich anertennt,

obgleich, im Falle des Praventionszwanges, ber erfte Angriff felbit von bem Staate geschehen fann, ber blos feine bedrohten ober verletten Rechte vertheidigt. Die Bernunft verfteht baber unter bem Rriege ben, einem andern Staate formlich angefundigten, Buffand bes 3manges, ber fo lange planmaßig und mit Unwendung aller rechtlichen 3mangemittel fortgefett wird, bis entweber die angedrohte Rechteverlegung gurud gewiesen und an ihrer Musfuhrung verhindert, oder ber beleidigte Theil in feine verletten Rechte wiederhergestellt und ihm bie Genugthuung zu Theil geworden ift, beren Bermeige= rung den Rrieg veranlagte, fo wie der Erfat fur Die Roften bes Rrieges, fobald ber beleidigte Theil nicht auf Diefelben verzichtet. Damit muß zugleich fur Die Butunft eine Gewährleiftung verbunden fenn, daß der beleidigende Staat nicht mieder die Rechte bes andern bedrohen ober perlegen werbe.

Wenn an dem Kriege zweier Staaten noch andere Staaten Theil nehmen; so muß zwischen eigentlich verbundeten — welchen der Rechtsgrund und der Zweck des Krieges gemeinschaftlich ift — und blos hulfsleifenden Machten unterschieden werden, wo, wegen eines frühern Bundnisses, der eine Staat zur Unterstützung des andern im Falle eines Krieges verspslichtet ist. — Aus dem Begriffe der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Staaten folgt aber auch von selbst das Recht der Reutralität eines jeden Staates bei einem zwischen andern Staaten ausbrechenden Kriege.

Durch den Friedens schluß soll der Rrieg recht; Lich beendigt werden. Die Bedingungen des Friedens muffen deshalb die Wiederherstellung des vor dem Rriege bestandenen Rechtszustandes, die Genugthuung fur die Berletzung der Rechte, die Entschädigung für die Rosten des Arieges, und die bestimmte Gewährleistung der kunftigen Sicherheif vor ahnlichen Rechtsverletzungen

berücksichtigen. Der Friede soll daher eine befriedigende Aussichnung der kriegführenden Theile, und eine wöllige Ausgleichung ihrer Rechtsftreitigkeiten bewirken. Es ist daher Pflicht für den Sieger, die Bedingungen des Friedens nach den Grundsagen der Gerechtigkeit und Mäßigung, und nicht nach den vorübergehenden Erfolgen einzelner Ereignisse vorzuschlagen, besonders aber die Selbstständigkeit, Integrität und Berfassung des bessiegten Staates nicht zu verlegen, oder denselben in fortdauernder Abhängigkeir von sich zu bringen. — Durch Unterhandlungen, Bermittelung und Bürgschaft des Friesbens können auch andere Staaten an einem Friedensssschlusse zwischen zweien kriegsührenden Machten Theil nehmen.

en engelner († iniār 12 pa.). 18 Si Si († 17 ), inispirar

# Wolfswirth schaftslehre

III. Carrie

A (Nationaldfonomie), en l'enclient de la constant de la constant

31.

# Begriff der Bolkswirthschaftelehre.

er Menfch tritt, als vernünftig = finnliches Befen, in feinen außern Wirkungsfreis, d. h. in die Wechfel= felwirkung und ben Berkehr mit andern Befen feiner Gattung, mit ber boppelten Aufgabe ein: bei ber Beltendmachung und Behauptung feiner Rechte nie die Rechte eines Undern zu verleten, und die hochfte 2Boh I= fahrt und Gludfeligkeit zu erftreben, die fur ihn in der Berbindung mit andern, ohne ihre Rechte gu beeintrachtigen, zu erreichen möglich ift. Es find baber Recht und Bohlfahrt subjectiv die bochften Guter bes menfchlichen Strebens, und objectiv die beiden bochften Bedingungen alles Bolfer = und Staatslebens. Daraus folgt: daß aller menschlicher Berkehr auf ber einfachen Unterlage beruht, daß in Diefem Berkehre nichts begonnen und vollbracht werde, mas bas Recht und die Bohlfahrt aller gu Ginem Bolfe verbundenen Individuen, fo wie das Recht und die Wohlfahrt bes

gesammten Bolles selbst beeintrachtigen tonnte; baf viels mehr die gesammte Thatigkeit aller Individuen und die Organisation aller offentlichen Anstalten in der Mitte des Bolles das Recht und die Bohlfahrt Aller, vermittelst des gegenseitigen Berkehrs, begründe, befors dere, erhohe, sicher stelle und für immer gewährleiste.

So wie nun bas Maturrecht bas Urrecht und Die aus bemfelben ftammenben arfprunglichen Rechte bes Menfchen, noch außerhalb Des Staatslebens, aufstellt und unmittelbar aus ber fittlichen Gefetgebung ber Ber= nunft bas Ibeal ber Berrichaft bes Rechts auf bem gangen Erdboden ableitet; fo muß es gleichfalls eine Wiffenschaft geben (S. 4), welche ben Menfchen, noch außerhalb des Staatslebens, nach bem in feis ner Ratur enthaltenen urfprunglichen Streben nach Boblfahrt und Gludfeligfeit darftellt, und foftematisch entwickelt, wie, unbeschadet der von der Wernunft unbedingt gebotenen Berrichaft bes Rechts, ig wie nur unter ber bestimmten Borausfegung Diefer Berrichaft bes Rechts, im gegenseitigen Berkehre ber Individuen eines gangen Bolfes der 3med ber indivis buellen und der allgemeinen Wohlfahrt am ficherfien verwirklicht und erhalten werden foll. Diefe Biffenschaft ift die Bolkswirthichaftslehre (ober National= Stonomie ).

Unter Birthschaft im Allgemeinen wird namlich die, durch Bergegenwartigung und Festhaltung des Zweckes der Wohlfahrt geleitete, Thatigkeit des Menschen verzstanden; sie mag nun entweder mit sinnlich en oder mit geistigen Gutern sich beschäftigen, und entweder im Erzeugen und Bermehren, oder im Berwenz den und Berzehren sich ankundigen, insofern beides, die Production und Consumtion, in die Berzwirklichung des Zweckes der Wohlfahrt und der Gludzseitgkeit nothwendig einbedungen ist. Die Wirtschafts

thatigfeit ber Individuen eines Bolles fann baber, für Die Erstrebung bes 3wedes ber Wohlfahrt, eben fo auf Bearbeitung bes Bodens, wie auf Betreibung ber Gewerbe und des Sandels, eben fo auf die Unwendung aeistiger Rrafte im Reiche ber Wiffenschaft, wie im Ge= biete ber Runft gerichtet fenn. Es bildet mithin alles, mas das Individuum durch feine vernunftgemaße anhaltende Thatigfeit erftrebt, ben Rreis und Umfang feiner Birthichaft, fo wie den Rreis und Umfang feines Bermogens, und - nach demfelben Maasftabe alles bas, mas die vernunftgemaße fortgefette Thatig= feit aller Individuen eines gangen Bolfes erftrebt, ben Rreis und Umfang ber Bolkowirthichaft und bes Bolfevermogens. Co vergegenwartigt bie Bolfs= mirthichaftelebre, noch unabhangig von jedem Ginfluffe bes Staatslebens und ber Regierung im Staate auf die Thatigfeit ber Individuen, das lebensvolle Gange eines burch bie ihm einwohnenden finnlichen und geiftigen Rrafte fich erhaltenden, fortbildenden und gur moglichft bochften Bohlfahrt gelangenden Bolfes.

Bei dieser Unabhängigkeit der Bolkswirthschaftstehre von allen Rucksichten auf die Einrichtungen und Berhaltnisse im Staatsleben, behauptet sie dieselbe wissenschaftliche Stellung zur Staatswirthschaft, wie das Natur= und Volkerrecht zu dem Staats= und Staatenrechte. Doch unterscheidet sich die Bolks- wirthschaftslehre dadurch wesentlich von dem Naturzrechte, daß sie nicht, wie das letztere, unmittelbar und einzig aus der Bernunft, sondern nach ihren allgemeinsten Bestimmungen aus der Erfahrung hervorgehet, weil nicht nur der Begriff der Birthschaft überzhaupt aus der erfahrungemäßigen Thätigkeit der Mensschen im wirklichen Leben und in ihrem gegenseitigen Berkehre stammt, sondern auch der hochste, in dieser Wissenschaft ausgestellte, Zweit der individuellen und

allgemeinen Wohlfahrt, nach der Art und Beise feiner Erreichung und Berwirklichung, blos im Rreise der Ersfahrung wahrgenommen werden kann.

32.

Berhaltniß ber Bolkowirthschaftelehre gur Staatewirthschaftelehre und Finangwiffen= fchaft.

Benn ber Menich in ber Bolkswirthschaftslehre rein ibealifch , b. h. außerhalb ber Berhaltniffe bes Staatslebens, und blos nach det Unwendung feiner Freiheit auf Die Bahl feines Berufes und auf Die Meuferung feiner Thatigfeit im Berfehre mit den übrigen Inbividuen eines Bolfes gur Bermirflichung bes 3medes ber individuellen und allgemeinen Wohlfahrt bargeftellt wird; fo erfcheint er bagegen im Bebiete ber Staates wirthichaftelehre als Mitglied eines burgerlichen Bereins, mithin ale Staateburger, und ber Regierung im Staate durch ben Unterwerfungevertrag untergeordnet. Durch Diefe ftaateburgerlichen Berhaltniffe treten aber neue Berhaltniffe und besondere Berpflichtungen fur ben Menfchen ein; theils nach feiner Stellung gu andern Staateburgern und ihren verschiedenen Standen, fo wie gur Regierung bes Staates; theils megen ber Berbind= lichkeit, burch feine Rrafte und burch Theile feines in= nerhalb bes Staates erworbenen Bermogens ju bem Beffehen und ber Kortbauer bes Staates beigutragen. Es wird baher, auf die Unterlage ber Bolkswirthschafts= lehre, die boppelte Aufgabe ju lofen versucht: 1) ob überhaupt und melchen Ginfluß die Regierung im Staate auf die Leitung der Bolksthatigkeit in Sinficht auf Production und Confumtion, nach ber ihr gufteben= ben Dberaufficht uber ben Staat und nach ber von ihr abhangenden Anwendung des rechtlich organifirten 3man= ges, haben tonne und durfe; und 2) wie bas Staats: vermögen, oder das, was ber Staat für fein Befiehen und seine Erhaltung jahrlich bedarf, aus bem Bolfsvermögen genommen und verwendet werden solle. Mit der ersten Aufgabe beschäftigt sich die Staatswirthschaftslehre im engern Sinne (welche im weitern auch die Finanzwissenschaft umschließt), und mit der zweiten die Finanzwissenschaft.

So wie aber das Naturrecht den hochsten Maadftab für alle besondere Lehren des Staatsrechts in sich enthalt; so auch die Bolkswirthschaftslehre fur die Staatswirthschaftslehre und die Finanzwissenschaft.

#### 33.

Meberficht über die drei hauptinfteme ber Bolfe = und Staatswirthschaftstehre.

So wie die wissenschaftliche Gestaltung der Staatswirthschaftslehre und der Finanzwissenschaft, und die
völlige Trennung derselben von den Kreisen der Kameralwissenschaften, erst dem achtzehnten Jahrhunderte angehört; eben so fällt die selbstständige Behandlung der
Bolkswirthschaftslehre, und deren Trennung von der bereits früher systematisch angebauten Staatswirthschaftslehre, erst in den Anfang des neunzehnten Jahrhunderts.
Bevor aber diese Trennung ersolgte, bestanden schon
drei wesentlich verschiedene Ansichten aller
dahin gehörenden Grundsäte und Lehren: das Merkantilsystem, das physiokratische System,
und Adam Smiths Industriesystem.

1) Das Merkantilspftem (bereits früher practisch geübt, als theoretisch ausgebildet) beruht auf dem Grundsage: Metallgeld allein ift Reichthum. Der Reichthum eines Bolkes besteht daher in der mogslichst größten Summe von geprägtem und ungeprägtem Golde und Silber. Daraus folgt für die Staatswirthschaft, so viel Geld als möglich ins Land zu ziehen, das

im kande befindliche Geld nicht aus demselben zu lassen, und dasselbe in beständigem Umlaufe zu erhalten. Als die wirksamsten Mittel für diesen Zweck werden ausgesstellt: die Ausfuhr der edlen Metalle aus dem Staate zu verdieten, oder mit hohen Abgaben zn belegen; die Einsuhr fremder Erzeugnisse durch hohe Zolle zu besschränken, oder ganz zu verdieten; die Aussuhr der insländischen Erzeugnisse und Waaren zu befördern (durch Rückzölle, Aussuhrprämien, Errichtung von Freihäfen und Handelsgesellschaften, Anlegung von Kolonieen, und durch Abschließung vortheilhafter Handelsverträge mit dem Auslande); die Einsuhr roher Stoffe zu besfördern, so wie die Aussuhr derselben zu erschweren; und durch dies alles die Handelsbilanz für sich zu gewinnen.

Die Sauptfehler Diefes Suftems beruben barauf! baß fchon ber Grundfat beffelben irrig ift, Metallgeld allein fen Reichthum und die Bedingung bes Bolfereich= thums; bag, bei der Unwendung Diefes Suftems, ber Landbau ju febr vernachlaffigt, Die bobere geiftige Thatiakeit nach ihrem Ginfluffe auf bas gange Bolkeleben gu wenig berudfichtigt, und zunachft nur der Gewerbe= fleiß und Sandel begunftigt wird; daß, wegen diefer Begunftigung ber Gewerbe und bes Sandele, gewohns lich die übrigen arbeitenden Bolfoflaffen die dem Ge= werbsfleiße und bem Sandel gebrachten Opfer tragen muffen; daß biefes Suftem bas richtige Berhaltniß gwis schen ben birecten und indirecten Steuern, burch bie Steigerung ber indirecten, aufhebt, die Bermehrung ber Staateschulden burch die erleichterten Unleihen. nicht felten den Abfall ber Rolonieen von bem Mutterlande herbeifuhrt, fo wie der Maasstab der Sandelsbilana. auf welche Diefes Suftem bedeutenden Werth legt, un= gewiß und trugerisch bleibt.

James Stewart; inquiry, into the principles of political economy. 3 Tom. Lond, 1767. 4.

Teutid: Untersuchungen ber Grundfage von ber

Staatswirthichaft. 4 Theile. Tub. 1769 ff. 8.

Ant. Genovesi, lezzioni di commercio o sia d'economia civile. 2 Tom. Bassano, 1769. 8. — Teutid: Grundfage ber burgerlichen Octonomie; übere fest v. Mug. Bigmann. 2 Eb. Leipt. 1776. 8.

3. Geo. Bafd, Abhanblung über ben Gelbumlauf. 2 Th. Samb. 1780. 8. M. A. 1800.

#### 34.

## Fortfegung.

2) Das phyfiofratifche Guftem (verschieden pon ben Aderbaufpftemen in ber alten Belt und im Mittelalter,) beruht auf bem Grundfage: ber bochfte Rior bes Landbaues ift die einzige Quelle des Bolks= reichthumes, mithin ber reine Ertrag ber aus bem Landbaue gewonnenen Erzeugniffe Die einzige Quelle ber Staatseinkunfte, weshalb ber Staat blos ju einer ein= gigen Steuer von biefem reinen Ertrage bes Bobens (gur Grund fteuer) berechtigt ift. - Dach biefem Soffeme werden alle Individuen bes Bolfes in amei Rlaffen getheilt: in die productive und in die fterile Rlaffe. Bur erftern gehoren alle Grundeigenthumer, und die, welche die Landwirthschaft nach allen ihren 3weigen treiben, weil fie einen wirklichen neuen Bu= wachs bes Bolksreichthums, als den reinen Ertrag ihrer Arbeit vermitteln; gur gweiten Rlaffe bingegen gehoren alle Gewerbtreibende, Raufleute, Runftler, Gelehrte, Staatsbiener und Dienstboten, welche nichts Meues und feinen reinen Ertrag hervorbringen; welche baber nur verzehren, ohne zu erzeugen, und welche blos badurch fur bie productive Rlaffe nutlich werden, baß Diefe; burch die Consumtion der fterilen Rlaffe, in ben Stand gefett wird, ausschließend mit bem Landbaue fich zu beschäftigen, und die Daffe ber Producte, fo wie ben reinen Ertrag von benfelben, zu vermehren.

Auch wurden die Mitglieder der sterilen Rlaffe nur bei der größten und allgemeinsten Freiheit atler Gewerde, mit Aushebung aller Zünfte und Innungen, ihre Erzeugnisse am besten und wohlseilsten liesern; es musse der Staat daher diese Freiheit, verbunden mit der allgemeinsten Sicherheit und Gerechtigkeit, allen seinen Bürgern gewähren. — Beil aber die Hervor-bringung von Erzeugnissen durch den Landbau die einzige Quelle des Bolksreichthums, vermittelst des jährlichen reinen Ertrags sey; so durse auch nur die Producztion, und namentlich nur der reine Ertrag besteuert werden. Es gebe daher nur eine einzige rechtzliche Steuer im Staate, die Grundsteuer.

Go große Borguge biefes physiofratische Suftem por bem Merkantilipfteme in Sinficht ber fcharfern Grenge bestimmung zwischen ben einzelnen Rreifen ber mensch= lichen Thatigfeit, in Sinficht ber richtigern Burbigung ber Landwirthschaft, als ber erften Quelle bes Bolfereichthums, in Sinficht der Lehre vom reinen Ertrage. in Sinficht bes Grundfates ber volltommenen Freiheit ber menschlichen Arbeit, und in Sinficht ber Berein= fachung ber Besteuerung behauptet; fo ift boch schon bie Bufammenftellung febr verfchiedener Zweige menfchlicher Thatigfeit unter ber Benennung ber fterilen Rlaffe. und noch mehr bie Behauptung einseitig, bag bie Mit= glieder ber fogenannten fterilen Rlaffe feinen reinen Er= trag vermittelten. Wird aber auch von diefen ein reiner Ertrag hervorgebracht; fo muffen fie gleichfalls gur Be= fleuerung gezogen werden, womit die Lehre von ber einzigen Grundfteuer von felbft fallt, Die ohnehin, bei ihrer Ausführung, ben Landbau, fatt ihn emporgubeben, niederdruden, und im Staatshaushalte meber rechtlich noch zwedmäßig fenn wurde.

François Quesnay, tableau économique avec son explication à Versailles, 1758. 8. Diese Schrift und feine folgenden fteben - nebft mehrern andern -

in ber Sammlung:

La Physiocratie, ou constitution naturelle du gouvernement le plus avantageux du genre humain. 6 Voll. Yverdon, 1768. 8. (Berausgeg. von

Dupont de Nemours.)

(Quesnan's maximes générales du gouvernement économique d'un royaume agricole erschienen teutich unter bem Titel: allgemeine Grunde ber otonomifchen Biffenicaften. 3 Th. Rrtf. und Leipz. 1770 ff. 8. — ohne Quesnay auf

bem Titel ju nennen.)

Vict. di Riquetti Marq. de Mirabeau, l'ami des hommes, ou traité de la population. 3 Tom. à Paris, 1759. 8. N. E. Avignon, 1762. (Teutsch: ber politische und bfonomische Menschenfreund. 3 Th. Samb. 1759. 8.) - Théorie de l'impôt. à Avignon, 1761. 8. - Philosophie rurale. 3 Voll. à Amst. 1767. 8. (Zeutich: Landwirthschaftsphilosophie; überf. v. Chftn. Mug. Bichmann. 2 Th. Liegnis u. Leips. 1797 f. 8.)

Mercier de Rivière, l'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques. 2 Tom. à Paris, 1767. 8.

Turgot, recherches sor la nature et l'origine des richesses nationales. à Paris, 1774. 12. (Teutsch: Untersuchungen über bie Ratur und ben Urfprung ber Reichthamer; aberf. v. Dauvillon. Lemgo, 1775. 8.)

(Seine gesammten politischen Schriften in ben oeuvres complettes de Mr. Turgot. 9 Voll.

à Paris, 1809 sqq. 8.)

Le Trosne, de l'ordre social; à Paris, 1777. (Teutich: Lehrbegriff der Staatsordnung; überf. von Chitn. Mug. Wichmann. 2 Th. Leipg. 1780. 8.)

(Grofbergog Rarl Friedrich von Baben,) Abrégé des principes de l'économie politique, publié par Mirabeau. à Carlsroube, 1772. 8. N. E. 1796. (Tentich: von Gaß. 1783. 8.)

Ifaac Ifelin, Berfuch über bie gefellichaftliche Orde nung. Bafel, 1772. 8. - Eraume eines Denfchene

freundes. 3 Eh. Bafel, 1776. 8.

3. Aug. Schlettwein, Die michtigfte Angelegene beit fur bas gange Dublicum, ober die naturliche Ords

nung in ber Politit. 2 Th. Rarler. 1772 f. 8. 91. 76. 1776. — Erlauterung und Bertheibigung ber naturg lichen Ordnung. Karler. 1772. 8. — Grundfeste ber Staaten, ober die politische Dekonomite. Gießen, 1779. 8.

Joh. Mauvillon, physiotratifche Briefe an Dobm.

Braunschw. 1780. 8.

Rarl Gifr. Furftenau, Berfuch einer Apologie bes

physiotratischen Systems. Raffel, 1779. 8.

Geo. Andr. Will, Berfuch über Die Physiofratie, beren Geschichte, Literatur, Inhalt u. Werth. Durnb. 1782. 8.

Theob. Schmalg, Sanbbuch ber Staatswirthicaft. Berl. 1808. 8. — Staatswirthichaftelehre in Briefen an einen teutichen Erbprinzen. 2 Th. Berl. 1818. 8. Leop. Rrug, Abrif, ber Staatsotonomie ober Staats

wirthschaftelehre. Berl. 1808. 8.

#### 35.

# Fortsegung.

3) Mam Smith führte die vor ihm bestehenben bas Merfantil = und bas physiofratische Spftem, auf einen bobern Gattungebegriff, ben ber Arbeit, gurud. Rach ihm ift die Arbeit fur ben Menfchen Die Quelle alles Erwerbes und Guterbefiges. mithin auch die lette Bedingung alles Bolfewohlftandes und Bolkereichthume. Denn Diefer Reichthum befteht weder blos in edlen Metallen, noch blos in den Erzengs niffen bes Landbaues; es bilben vielmehr beide, Daturerzeugniffe und Metallgeld, nur einen Theil Des Bolkovermogens, weil ber mahre Bolkoreichthum auf ben gefammten Quellen und Bebingungen gum leben und Bohlstande, fo mie auf allen Sulfemitteln gur Arbeit beruht. Dur Die Arbeit ift Die lette Bedingung alles Gintommens und aller Steigerung bes inbis viduellen und allgemeinen Wohlstandes; benn nur burch fie allein werden Guter hervorgebracht, fo wie, mit ber Bermehrung ber Arbeit, Die Daffe ber erzeugten Guter

fich vergrößert. Die hauptbedingung fur Die Bermeh= rung ber Arbeit ift aber bie Theilung berfelben, fo mohl extensiv burch die Bermehrung der Babl ber Arbeiter, als intenfiv burch die Bervollfommnung ber Geschicklichkeit zur Arbeit, burch Erhohung bes Bleifes der Arbeitenden, und durch die Anwendung von Maschinen. Daber geboren auch alle Berarbeiter, Ber= edler und Berbreiter der Naturerzeugniffe, Die Gemerbe= Teute und die Raufleute, gur productiven Rlaffe im Staate. - Bugleich folgt, baß die Arbeit den Daas= fab bes Berthes ber Guter enthalt. Denn weil jedes Gut des Lebens nur durch Arbeit gewonnen wird; fo hat diefes Gut auch nur fo viel Werth, als es Arbeit foftet. Chen fo entscheibet, bei bem Umtaufche ber Guter, Die auf die Bervorbringung berfelben gewandte Arbeit ben Werth, mithin ben Preis berfelben, wenn gleich besondere Bufalle auf die Beranderung bes Preifes einwirfen founen. - Bu ben Beftandtheilen bes Preifes, gehoren aber: 1) ber Urbeitelobn (ber Antheil des Arbeiters felbft am Erwerbe); 2) die Grundrente (ber Untheil bes Grundeigenthumers an dem Geminne von den Erzengniffen des Bodens); und 3) ber Capitalgewinn (ber Antheil beffen am Ermerbe durch Arbeit, welcher feine Capitale [Borrathe] an Gutern oder am Gelde gur Berarbeitung vorschoß, und badurch ben Erwerb und Gewinn burch Arbeit moglich machte). - Geht baber ber reine Ertrag aus dem Arbeitelohne, bem Ertrage des Bodens und ben Capitalzinsen jugleich hervor; fo fann es auch nicht blos eine einzige Grundsteuer, es muß vielmehr eine Grundfteuer, Gewerbefteuer und Capitals fteuer geben. - Bu einer biefer Steuern muß jeder Burger bes Staates beitragen; allein baraus folgt nicht, baß ber Staat unmittelbar auf die menschliche Betrieb= famteit einwirten durfe. Es muß vielmehr die möglichft

größte Freiheit fur jebe menschliche Arbeit und Thatig-

Dhaleich bie Grundfate Abam Emithe im Gangen bie Grundlage ber neuern foftematischen Behandlung ber Bolfe = und Staatswirthschaft bilben; fo barf boch nicht vergeffen werden, daß feinem Berte Die foffema= tifche Saltung fehlt; baß es junachft auf Großbritan= nien berechnet mar; und bag, abgefeben von biefer ortlichen Bestimmung und Unwendung, im Sufteme felbit einige Ginfeitigkeiten angetroffen merden. nicht die Arbeit allein, auch die Ratur ift eine Sauptquelle ber Guter, und mithin bes Bolfevermogens und Boblitandes; deshalb beruht ber Berth ber Guter nicht ausschließend auf der Alrbeit; felbft in ber urfprünglichen Beschaffenheit ber Raturerzeugniffe befteht ein Theil ihres Werthes; auch hat nicht alle Arbeit einen Werth, weil es miflungene und verlorne Arbeit giebt. Dagu fommt, baß Smith, bei ber Arbeit und beren Theilung , zunachft nur die materielle, und viel gu wenig die geiftige Thatigfeit in Unschlag brachte; fo wie auch fein Grundfat der unbedingten Freiheit der menschlichen Thatigfeit wenigstens babin beschrankt werden muß, daß nicht ber menschliche Gigennut die Mobifahrt Undrer zu feinem Bortheile beeintrachtige.

(Smithe Werk wird bei ber Literatur S. 36. ges nannt.)

36.

Sefchichte und Literatur ber Bolts = und Staatswirthschaftslehre.

Die Literatur ber Bolks = und Staatswirthschaftslehre kann nicht von einander getrennt werden, weil sowohl die Benennung, als der selbsiskandige wissenschafts liche Andau der Bolkswirthschaftslehre erst dem Anfange des neunzehnten Jahrhunderts, und namentlich den Teutschen angehort. - Co wie fich aber in ber theoretischen Philosophie, nach ber Berbreitung bes fritischen Suftems, noch immer Unbanger bes Leibnit = Bolffischen Onftems und bes Eflekticismus erhielten; fo auch, im Unbaue ber Staatswirthschaftslehre feit Smith, noch Unhan= ger bes Merkantil = und bes phyfiokratischen Suftems. -Allein noch wichtiger, ale biefe theilweife Beibehaltung ber altern Grundfate und Lehren in ber Staatswirth= schaft und Kinangwiffenschaft, mar die Kortbilbung ber Bolte = und Staatswirthschaftslehre durch neuere Schriftsteller (Sufeland, Lot u. a.), und nament= lich die verschiedenartige Begrundung der= felben, wovon ber eine Theil gunachft an Smiths Darftellung fich bielt, ber andere bingegen Rehre an die Spige ftellte: "baß bas Befen und ber Berth ber Guter nicht in ihrer materiellen Beschaffen= beit, fondern gunachft in ber Unficht liege, welche Die Menschen tavon haben, weil nur vermittelft ber Be= giebung ber irbifchen Guter auf Die 3mede und Bedurfniffe ber Individuen und Bolfer über beren Tauglichkeit und Werth entschieden merden tonne." Beim Refthalten Diefer Unficht mußte nothwendig. neben Der Lehre von den materiellen Gutern, auch Die Lehre pon ben immateriellen Gutern in Die Bolfewirthschaftelehre aufgenommen, und bas Berhalt= niß zwischen beiden festgesett werden.

Der gegenwartige Standpunct der Wiffenschaft ift also der: daß die Lehren des Merkantilspstems, so viel sie auch noch in der Staatspraxis gelten, in den wiffenschaftlichen Berken fast durchgehends bekampft, und die Grundsatze des physiokratischen Systems (vgl. §. 34.) nur noch von wenigen Forschern in ihrer Strenge beibehalten werden; daß aber die neuern Lehrer der Bolks = und Staatswirthschaftslehre theils über den Gebrauch dieser Benennungen nicht völlig unter sich

übereinstimmen, theils (und mas fur die Wissenschaft weit wichtiger ift) wourch von einander sich unterscheisten: daß die einen sich blos an die Entwickelung der Grundsätze von der Natur und dem Werthe der materiellen Guter halten und die immateriellen, als fremdartig, von der Wissenschaft ausschließen, die andern aber in der spstematischen Gestaltung der Boltswirthsschaftslehre beide gleichmäßig berücksichtigen.

Aus ber altern Beit (außer ben §. 33 und 34. auf; geführten Schriften) gehoren bieber:

Chrstn. L. B. de Wolff, oeconomics, methodo scientifica pertractata. P. 1 et 2. Hal. 1754 sq. 4. (P. 2. post fata b. autoris confirmata et absoluta a Mich. Chrstn. Hanovio.)

3. Beinr. Gelo. v. Jufti, Staatswirthichaft. 2 Th.

£p1. 1758. 8.

Th. Mortimer, elements of commerce, polities and finances. Lond. 1773. 4. — (Teutsch: Grunds säge der Handlung, Staatskunst und Finanzwissenschaft; übers. v. Engelbrecht. Lpz. 1781. 8.)

Jos. v. Sonnenfels, Grundsige ber Polizet, Sandlung und Finanz. 3 Th. 7te Aufl. Wien, 1804. 8. (Neu bearbeitet von F. A. v. Moshamm. 3te Aufl. Tib. 1820. 8.) — Sandbuch ber innern Staatsvers waltung. 1r Th. Wien, 1798. 8.

Lubm. Benf. Mart. Och mib, Lehre von ber Staats;

wirthschaft. 2 Th. Mannh. 1780. 8.

(de Heynitz,) essai d'économie politique.

Bâle, 1785. 4.

3. Seinr. Jung, die Grundlehre ber Staatswirthe

Schaft. Marb. 1792. 8.

Chftn. Gthe. Ahnert, Grundsage ber Macht und Gludfeligfeit ber Staaten in Rudficht auf Reichthum und Bevolterung. Lpi. 1794. 8.

3. Abam Bollinger, Grundrif einer allgemeinen fritischephilosophischen Wiffenschaftslehre. Beibelb. 1796. 8. — Syftem einer angewandten Wirthschaftslehre. Beibelb. 1797. 8. Ad. Smith, an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations 2 Vol. Lond. 1776. 4. — (ju Basel, 1791. 4 Voll. 8.) — Die neueste Austage (nach der vierten englischen abgedruckt) with notes and an additional volume by David Buchanan. 4 Voll. Edind. and Lond. 1814. 8. (Teutsch, nach der vierten engl. Austage von Garve und Dorrien: Untersuchungen über die Natur und die Ursachen des Nationalreichthums. 4 Th. Bresl. 1793 st. 8. — 3te Aust. 1810.) — (Französich von Gars nier in 5 Theisen, Paris, 1802. 8. Der fünste Theis enthält die Zusässe Garniers.)

Geo. Sartorius, Sandbuch der Staatswirthschaft, jum Gebrauch bei afad. Borlesungen, nach Ad. Smiths Grundsagen ausgearbeitet. Berl. 1796. 8. — Die 2te Aufl. mit dem veränderten Titel: Bon den Elementen des Nationalreichthums und von der Staatswirthschaft. Gott. 1806. 8. — Abhandlungen, die Elemente des Nationalreichthums und die Staatswirthschaft betreffend. 17 Th. Gott. 1806. 8.

Aug. Ferd. Luber, über Nationalindustrie u. Staates wirthschaft, nach 21d. Smith bearbeitet. 3 Thie. Berl. 1800 ff. 8. — Die Nationalindustrie und ihre Wirstungen. Berl. 1808. 8. — Nationalokonomie, oder

Boltewirthschaftelehre. Jena, 1820. 8.

Fr. Bened. Beber, systematisches Sanbbuch ber Staatewirthschaft. 1r Band in 2 Ubthl. Berl. 1804. 8. (nicht fortgesest.) — Lehrbuch ber politischen Detor nomie. 2 Th. Berl. 1813. 8.

Chfin. v. Ochloger, Unfangegrunde ber Staates

wirthschaft. 2 Th. Riga, 1805. 8.

Chftn. Jac. Kraus, Staatswirthschaft. Nach bes Berf. Tode herausgegeben von hans v. Auerswald. 5 Theile. Konigsb. 1808 ff. 8.

Abam Beinr. Duller, Die Elemente ber Staates

funft. 3 Eh. Berl. 1809. 8.

Germ. Garnier, abrégé élémentaire des principes de l'économie politique. Paris, 1796. 8.

B. N. F. Canard, principes d'économie politique. à Paris, 1801. 8. — (Teutsch: Canard's

Grundfage ber Staatswirthichaft. Ulm, 1806. 8. -

ate Ueberfegung von Bolf. 1824.)

J. Bapt. de Say, traité d'économie politique. 2 Tom. à Paris, 1802. 8. Ed 2. 1814. Ed. 4. 1819. (Teutsch nach der ersten Auslage: Say's Abhands lung über die Nationaldsonomie, v. Jatob. 2 Th. Halle, 1807. 8. — nach der dritten Auslage: Say's Darstellung der Nationaldsonomie, mit Anmerk. v. Karl Eduard Morstadt. 2 Th. Heidelb. 1818 f. 8.)

J. C. L. Simonde de Sismondi, de la richesse commerciale, ou principes d'économie politique, appliqués à la législation du commerce. 2 Tom. Geneve, 1803. 8. — Nouvesux principes d'économie politique. 2 Tom. à Paris, 1818. 8.

Earl of Lauderdale, an inquiry into the nature and origine of public wealth and into the means and causes of its increase. Edinb. 1804. 8. (Teutsch Auszugsweise: über Nationalwohlstand, vom Grasen Lauberdale. Berl. 1808. 8.)

Ch. Ganilh, des systemes d'économie politique. 2 Tom. à Paris, 1809. 8. Ed. 2 mit bem Titel: la théorie de l'économie politique. 2 Tom. Paris, 1822. 8. (Teutich nach ber erften Auflage: Gas nilhs Untersuchungen über die Systeme ber politischen Detonomie. 2 Th. Berl. 1811. 8.)

J. Craig, elements of political science. 3 Voll. Edinb. 1814. 8. (Teutsch: Eraig's Grundsiche ber Politif; übers. v. Hegewisch. 3 Th. Lpz. 1816. 8.) — Hieher gehört Th. 2 (von S. 49 an) und Th. 3. Carlo Bossellini, nuove esame delli sorgenti

della privata e pubblica richezza. 2 Voll. Modena, 1816 sq. 8.

Dav. Ricardo, on the principles of political economy and taxation. Ed. 2. Lond. 1819. 8. (Frangbiich: des principes d'économie politique et de l'impôt; traduit de l'Anglais par F. S. Constancio; avec des notes explicatives par J. Bapt. Say. 2T. Paris, 1819. 8. — Leutid: die Grundsstate der politischen Octonomie oder der Staatswirthschaft und der Besteuerung. Rebst ersautemen und kritischen Anmerkungen von J. B. Say. Aus dem Engs. und

in Begiehung auf bie Unmerfungen aus bem Rrangof. überf. von Chfin. Mug. Och mibt. Beimar, 1821. 8.)

M. T. R. Malthus, principles of political economy, considered with a view to their practical application. Lond. 1820. 8. (gegen Ricardo; ges pruft von Garterius in ben Gott. Ung. 1822. N. 79.) - (Rrangofifch: principes d'économie politique, considérés sous le rapport de leurs application pratique, par Malthus; traduit de l'anglais par M. F. S. Constancio. 2 T. Paris, 1820. 8.)

Gospodarstwo Narodowe przcz F. Hr. Skarbka, etc. (Nationalwirthschaft von Fr. Graf v. Starbet, Prof. ju Barfchau). 4 Theile. Barfchau, 1820 f. 8.

Mich. Agazzini, la science de l'économie po-

litique. à Paris, 1822. 8.

J. Mill, elements of political economy. (Rrans ¿ ofifch: élémens d'économie politique; traduits de l'anglais par J. T. Parisot. Paris, 1823. 8. — Teutid: Elemente ber Mationalotonomie von Sac. Dill. Mus bem Engl. überf. von Abolph Lubm. v. Satob, mit Bufagen vom Staater. v. Jatob. Salle, 1824. 8.)

Ch. Ganilh, essai politique sur le revenu public des peuples de l'antiquité, du moyen age, des siècles modernes, et spécialement de la France et de l'Angleterre, depuis le milieu du 15e siècle jusqu'en 1823. 2 T. Ed. 2. à Paris, 1823. 8.

R. Gtlo. Dibffig, Berfuch einer pragmatifchen Ges Schichte ber Detonomies, Polizeis und Rameralwiffens

Schaften. 2 Th. Leipg. 1781. 8.

Die Fortschritte ber nationalotonomischen Biffenschafe ten in England mabrend bes laufenden Jahrhunderts.

1 Eh. Epg. und Altenb. 1817. 8.

3. Unt. Duller, chronologische Darftellung ber italien. Schriftsteller uber Dationaldtonomie. Defth, 1820. 8.

Propadentifche Odriften:

Joseph Lang, über ben oberften Grundfas der polie tifden Octonomie. Riga, 1807. 8.

Seine. Efchenmaper, aber bas formelle Princip ber Staatswirthichaft, als Wiffenichaft und Lehre. Seis belb. 1815. 8.

Pet. Phil. Geier, über Encyflopadie und Methos bologie der Birthichaftelehre. Burgb. 1818. 8.

Onftematifche Ochriften:

Ludw. heinr. Jatob, Grundfage ber Nationalotos nomie ober Staatswirthschaftslehre. halle, 1805. 8. — 2te Auft. 1809.

Jul. Graf v. Soben, die Nationaldsonomie. 9 Theile. Th. 1—5. Leipz. 1805—11. 8. Th. 6—8. Aarau, 1816—21. Th. 9. Nurnb. 1824. — (Th. 1—5 enthalt das eigentliche System; Th. 4 Uebersiche über das System, und Handbuch für die ersten drei Theile; Th. 5 Finanzwissenschaft; Th. 6 Staatsnatios nalwirthschaft; Th. 7 Polizeiwissenschaft; Th. 8 Staatssnationalbildung: Th. 9 Staatsadministration im engern Sinne.) — Die Staatshaushaltung. Eine Stizze zum Behuse öffentlicher Vorlesungen. Erl. 1812. 8.

Fr. Karl Fulda, über Nationaleinkommen. Stuttg. 1805. 8. — Ueber Production und Confumtion der materiellen Guter. Tub. 1820. 8. — (Seine: Grunds sate der denomisch spolitischen oder Kameralwiffenschaft ten, Tub. 1816. 8. welche die Privatokonomie, Nationalbkonomie und Staatsokonomie behandeln, gehoren and hieher.)

Fr. Seeger, System ber Wirthschaftelehre. 3te

Stli. Sufeland, neue Grundlegung ber Staats, wirthichaftskunft. 2 Theile. Giegen, 1807 und 13. 8. (unbeendigt.)

Rarf Murhard, Ibeen über wichtige Gegenstände aus dem Gebiete ber Nationalofonomic und Staates wirthschaft. Gott. 1808. 8.

Die Nationalbkonomie; in Polity Staatslehre (Lyg. 1808. 8.) Th. 2. S. 10 ff. — und, nach veranderter Ansicht, in ben Staatswissenschaften (Lyg. 1823. 8.) Th. 2.

Jo. Fr. Eufeb. Lot, Revision der Grundbegriffe der Mationalwirthicaftelehre. 4 Thle. Cob. u. 2pg. 1811-

14. 8. — Bandbuch der Staatswirthschaftslehre. 3 Th.

Erl. 1821 f. 8.

3. Paul Sarl, vollständiges Sandbuch ber Staats, wirthschaft und Finang, ihrer Sulfequellen u. Geschichte. 2 Eh. Erl. 1811. 8.

Aug. Wilh. v. Leipziger, Geift ber Nationalbtos nomie und Staatswirthichaft. 2 Thie. Berl. 1810 t. 8.

Eduard Solly, Betrachtungen über Staatemirthe

Schaft. Englifd und teutich. Berlin, 1814. 4.

Frang Graf v. Buguoi, Theorie der Nationals wirthichaft nach einem neuen Plane. Leipz. 1815. 4. Debft 3 Nachtragen.

Henr. Storch, cours d'économie politique. 6 Voll. à Petersb. 1815. 8. — Teutsch (im Auszuge und mit Zusähen): Storch & Handbuch ber Nationals wirthschaftslichte, v. Karl Heinr. Rau. 3 Th. Hamb. 1819 ff. 8.

Fr. v. Colin, practifches Sandbuch fur Staats, und Regierungsbeamte. Berlin, 1816. 8. (R. A. f. neuen Staatsweisheit, ober Auszug aus Ab. Smiths

Untersuchungen. Berlin, 1812. 8.)

3. F. G. Eifelen, Grundfage der Staatswirthe schaft, oder ber freien Bolkswirthschaft. Berl. 1818. 8. Theod. Konr. Frener, die Staatswirthschaft. 1r Th. Wurth. 1819. 8.

(v. Ehrenthal,) bie Staatswirthschaft nach Mas

turgefegen. Ept. 1819. 8.

(ruff. Finangmin. v. Cancrin,) Beltreichthum, Mationalreichthum und Staatswirthschaft. Munchen, 1821. 8.

Rarl Beinr. Rau, Unfichten der Boltewirthichaft, mit besonderer Beziehung auf Teutschland. Lpg. 1821. 8.

R. Arnb, bie neuere Guterlebre und ihre Anwens bung auf bie Gesegebung. Weimar, 1821. 8.

Fr. Pufttuden, Das 3beal ber Staatsofonomie. Schlesw. 1821. 8.

Jo. Abam Oberndorfer, Syftem ber Nationals benomie, aus ber Natur bes Nationallebens entwickelt. Landsh. 1822. 8.

Fr. Saalfeld, Grundrif ju Borlefungen über Mationalotonomie und Finang. Gott. 1822. 8.

Ludw. Ed bers, die Bolts, und Staatswirthichaft. 1r Theil: die Boltswirthichaft. Leips. 1822. 8.

Bilh. Joseph Behr, die Lehre von ber Birthichaft

bes Staates. Lpg. 1822. 8.

3. G. Freih. v. Seutter, die Staatswirthschaft auf der Grundlage der Nationaldkonomie, in ihrer Ans wendung auf innere Staatsverwaltung, und die Bergründung eines gerechten Auflagespstems. 3 Thie. Ulm, 1823. 8. (Th. 1 Nationaldkonomie. Th. 2 innere Staatsverwaltung. Th. 3 Finanzwissenschaft.)

Beinr. Efdenmaper, Lehrbuch über bas Staates btonomierecht. 2 Ih. Frtf. am D. 1809. 8.

37.

Eintheilung ber Boltswirthschaftslehre als Biffenschaft.

Die Bolkswirthschaftslehre geht aus (§. 31.) von der Bernunftidee eines Bolkes, als einer durch freien Bertrag abgeschlossenen Rechtsgesellschaft, und von der mnzertrennlichen Berbindung bes Rechts und der Wohlsfahrt in der öffentlichen Ankundigung eines Bolkes; noch unabhängig von allen durch den Staat entstandenen burgerlichen Berhaltnissen, und von allem Einflusse der Regierung im Staate auf die Leitung des Bolksverzmögens und auf die Bildung des Staatsvermögens aus dem Bolksvermögen. Die Volkswirthschaftskehre handelt daher in vier Abschnitten:

- 1) von den Quellen,
- 2) von den Bedingungen,
- 3) von der Bertheilung und Bermehrung, und
- 4) von der Berwendung und bem Genuffe bes Bolfevermogens.

38

1) Die Quellen bes Bolfevermogens.

Es giebt nur zwei Quellen des Bohlstandes ber Individuen und des Bermogens der Bolfer:

- 1) bie Ratur mit ihren Gutern, urfprunglichen Reichthumern und Erzeugniffen, und
- 2) den menschlichen Geift, mit seiner Thatigfeit bei der Hervordringung, Bearbeitung, Bervielfalz tigung und Veredlung der Naturerzeugnisse, so wie mit seiner Wirksamkeit in dem Gebiete des Gewerdsfleißes, bes handels, der Kunft und der Wissenschaft.

Die Ratur, ale erfte Quelle bes Bolfevermogens, muß bei ben einzelnen Bolfern, nach dem Umfange und ber Grofe ihres Gebiets, nach ber Beichaffenheit beffelben in Sinficht auf Grund und Boden und beffen Gute, fo wie nach dem Berhaltniffe ber Gluffe, Geen, Gebirge, Balber und Thiere, und nach ber Berfchiedenheit bes Rlima und bes bisherigen Anbaues, im Gingelnen gewurdigt werden. Godann muß die Thatigfeit bes menfchlichen Geiftes, als zweite Quelle bes Bolfevermogens, nach dem Ginfluffe bargeftellt werben, welchen die physische, geistige und fittliche Entwickelung und Bildung der Individuen und ganger Bolfer auf die Unfundigung berfelben behauptet. Denn burchgehends bestätigt es die Geschichte, daß die wirthschaftlichen Berhaltniffe eines Bolfes mit dem erreichten Grade fei= ner Cultur, namentlich mit feiner geiftigen, fittlichen, religiofen und burgerlichen, in einer folchen Berbindung fteben, daß der Bohlftand und Reichthnm ber Bolfer mit ben Fortschritten in ber Enttur fteigt, und mit ben Rudfchritten in berfelben unaufhaltbar finft.

39.

## 2) Die Bedingungen bes Bolfevermogens.

Obgleich diese beiden Quellen des Wohlstandes allen Befen der menschlichen Gattung geöffnet sind; so wird both bei ben meisten Individuen entweder nur die eine von beiden Quellen ausschließend, oder doch hauptsächlich,

die nach fte Quelle des individuellen Bohlstandes, je nachdem ererbtes Grundeigenthum, Erziehung, geistige Richtung, oder die außern Berhaltnisse über die Stelslung der Individuen im Laufe des Lebens entscheiden. Allein bei aller dieser Berschiedenheit der Individuen in Hinsicht ihrer außern Unkundigung, giebt es doch zwei allgemeine Bedingungen des Wohlstandes und Bermagens:

1) in Sinficht auf die Individuen: die Arbeit,

2) in hinficht auf die Gemeinschaft und Wechselwirkung aller Individuen eines ganzen Bolles: den gegenfeitigen Credit und die volligste Freiheit bes Berkehrs.

Unter Arbeit wird jede menschliche Thatigfeit perftanden, welche mit bentlicher Bergegenwartigung eines zu erreichenden 3medes unternommen und volls bracht wird. Gie beißt phofifche Arbeit, fobald gur Erreichung bes vorgehaltenen 3wedes junachft forperliche Rrafte erfordert merden, bingegen geiftige Urbeit, menn gur Bermirklichung bes beabsichtigten Bwedes die Bermogen und Rrafte bes menschlichen Geiftes in Thas tigfeit gefett werden muffen. Je weiter aber die Ent= widelung ber gefellschaftlichen Berhaltniffe eines Bolfes fortschreitet, und mit berfelben bie Bedurfniffe gefteigert merben; befto nethiger wird bie Theilung ber Arbeit, fo baf fich jedes Individuum nur auf eine gewiffe Art pon Thatigfeit befchrantt, theils um in berfeiben etwas Bollfommnes zu leiften, theils weil es baburch am ficherften fich ernahren und feinen Wohlftand begrunden fann. Go wird die Theilung ber Arbeit ber Grund ber Bertheilung ber einzelnen Geschafte bei ber Bervor= bringung eines Gegenstandes, und bei ber beabsichtigten Erreichung eines gemeinschaftlich vorgehaltenen Bieles. (So find bei ber Landwirthschaft ber Aderbau, Die

Biehzucht, die Gartnerei ze. verschieden; noch vielseitiger ift aber die Theilung der Arbeit im Manufactur= und Fabrifwesen, wohin auch der Gebrauch der Maschinen

gerechnet werben muß.)

Mus dem Gefichtspuncte ber Theilung ber Arbeit giebt es eine fe chefache Abstufung ber gesammten menschlichen Thatigfeit: 1) Gewinnung ber roben Jatuc= erzeugniffe, und unmittelbarer Unbau bes Bodens, per= bunden mit ber Bermehrung und Beredlung feiner Stoffe (Rlaffe ber Grundeigenthumer, und aller, Die fich mit Belobau, Biehzucht, Gartnerei, Fischerei, Jagerei, Korft = und Bergbau beschäftigen ic.); 2) gwedmaßige Bearbeitung ber roben Raturergengniffe gu einer auf Das Bedurfnig und ben Genug bes Lebens berechneten brauchbaren Rorm (durch Manufacturiften , Rabrifanten und mechanische Runftler); 3) Umtausch und Absatz ber Ratur : und Gewerbserzeugniffe vermittelft aller Breige Des Sandels; 4) Erhaltung, Erweiterung und Bervollkommnung des Gebiets der menschlichen Rennt= niffe fiberhaupt, und namentlich in den Rreifen ber fchonen Runfte und ber gesammten Wiffenschaften (Rlaffe ber afthetischen Runftler und ber Gelehrten ); 5) Dienft= leiftungen fur die 3wede ber Privatperfonen; 6) Dienft= leiftungen fur die 3wede ber offentlichen Rechtsgefellschaft.

Bei allen diesen seche verschiedenen Gattungen menschticher Thatigseit muß zwischen productiver und unproductiver Arbeit unterschieden werden; benn productiv ist nicht blos die Arbeit dessen, der das Land baut, sondern an sich jede Arbeit, durch welche ein Gut hervorgebracht wird, und, nach den Grund sagen der Boltswirthschaft, diesenige Arbeit, durch welche ein reiner Ertrag vermittelt, und also der Boltswohlstand begründet oder vernichtt wird; dagegen ist jede Arbeit unproductiv (steril), welche nicht mehr als die nothwendige Consumtion des

Arbeiters beträgt, wodurch also ber Bolkswohlstand keinen Zuwachs erhalt. — Kann nun gleich bie Wirks samkeit der geistigen Krafte und ihr Einsluß auf den Bolkswohlstand nicht in Zahlen ausgedrückt werden; so zeigt doch die Geschichte aller gesitteten Bolker, daß, mit ihren Fortschritten in der geistigen Entwickelung und Fortbildung, auch ihre Thatigkeit in der Landwirthschaft, im Gewerbswesen und im Handel hoher steigt, und das durch die Summe des reinen Ertrags sich vermehrt, — überhaupt: daß nur die gleich mäßige sinnliche und geistige Thatigkeit der Individuen den Bohlstand des Ganzen fördert und erhöht.

Damit fieht bie zweite Bebingung bes Bolfes mobiftandes, ber gegen feitige Credit und polligfte Freiheit bes Bertehrs, in ber ges naueften Berbindung, und beide felbft verhalten fich ges gen einander wie Urfache und Birfung. Denn ber Credit beruht theils auf dem Butrauen, bas bei bem einzelnen Bolte alle mit phyfischer und geiftiger Arbeit beschäftigte Individuen, in Sinficht auf ihre zwedmaßige Thatigfeit und auf ben baburch zu vermittelnden reinen Ertrag, fich gegenseitig schenken, und auf bem guten Millen, einander bei Diefer Thatigfeit durch alle Mittel ju unterftugen, wodurch ber individuelle Bohlftand be= arundet, gefichert und gesteigert werden fann; theils auf bem Butrauen bes einen Bolfes gu bem andern in Sinficht auf feine innere Thatigfeit und auf ben bavon abhangenden außern Bertehr. Diefer Eredit findet aber in der Mitte des einzelnen Bolfes, wie in der Berbinbung und Bechfelwirfung aller Bolfer, feinen Saupt= ftubpunct in ber polligften Freiheit Des Bers fehre, nach welcher theils alle Individuen biejenige Arbeit mahlen tonnen, welche ihren Reigungen und Bedurfniffen entspricht; theils bie Regierung bes Boltes alle Sinderniffe ber Thatigfeit und bes Bobiftanbes im Innern hebt, und jedem Individuum jene Freiheit perstattet und sichert, sobald badurch keine Rechte eines Dritten beeintrachtigt werden.

40.

3) Bertheilung und Bermehrung bes Bolfe= vermogene.

Das Bermogen bes Individuums ift ber Inbegriff aller ihm gehorenden Gegenftande, welche gur Befriedigung menfchlicher Bedurfniffe bienen, und fur feine 3mede als Mittel fich verhalten. Colche Gegenftanbe, beren Tauglichkeit als Mittel fur menschliche 3mede anerkannt ift, beißen Guter, fie mogen nun in Ratur= ftoffen, oder in Erzeugniffen der phyfischen oder geiftigen Thatigfeit bestehen. Alle Diefe Buter behaupten einen gemiffen Werth; benn unter bem Berthe eines Dinges perficht man im Ullgemeinen Die Tauglichkeit Deffels ben als Mittel zu einem Zwecke. Nach ber Berfchies benbeit ber menschlichen Bedurfniffe und 3mede geftals tet-fich aber bas Urtheil und Die Unficht ber Menfchen bei ber Bestimmung bes Berthes ber irdischen Guter. Man fann beshalb zwischen dem unmittelbaren und mittelbaren Berthe ber Guter unterscheiden, inmie= fern Guter von unmittelbarem Berthe fogleich gur Befriedigung gewiffer menschlicher Bedurfniffe als Mittel fich eignen, ein Gut von mittelbarem Berthe aber erft als Mittel Dienen muß, Guter von unmittelbarem Berthe badurch zu erwerben. Der umuittelbare Berth ift zugleich ber Gebrauch swerth, ber mittelbare ber Zauschwerth ber Guter, weil Guter Der erften Urt fur Die menschlichen Bedurfniffe an fich nothwendig find, fur die Guter ber zweiten Urt aber andere werthvolle Gegenstande eingetauscht werden.

Die Maffe werthvoller Guter, welche bas Indivis

burch eigene Rraft hervorbringt, oder burch Tausch er= wirbt, ift fein Gintommen. Uns ber Gefammtheit Diefes Gintommens befieht fein Bermogen, Reicht biefes Bermogen bin, bem Menschen ein forgenfreies und genugvolles Leben, und einen verhaltnigmaßigen reinen Ertrag ju gewähren; fo nennen wir ein folches Individuum wohlhabend oder bemittelt, weil es Die Mittel befitt, Die 3mede feines irdifchen Dafenns gu erreichen: Dagegen lebt ber Menfch burfti gerwenn feine Arbeit nur fur bie bringenbften Bedurfniffe bes Lebens gureicht, fo baß ihm fein reiner Ertrag übrig bleibt; und arm ift er, wenn er nicht einmal burch feine Arbeit die dringenoffen Bedurfniffe bes Lebeus nothburftig zu beden" vermag. 1- Unter bem Reich= thume aber wird diejenige Daffe von Gutern verftan= ben , vermittelft welcher alle rechtliche 3wede bes lebens, mithin auch ber Gemif ber Gladfeligfeit, in ihrer moglichften Musbehnung und mit, ber größten Leichtigfeit und Gicherheit erreicht: werben tonnen. Im Gingelnen fundigt fich ber Reichthum bes Individuums und eines Bolfes in der Maffe bon Gutern an, die es uber fein eignes Bedurfniß als reinen Ertrag befist, fo bag mit ber Bermehrung biefes Ueberfchuffes auch ber Reichthum machfet und fleigt.

Der Preis eines Dinge besteht in der Masse von Guter, welche man hingeben muß, um andere Guter dasur einzutauschen. Unter dem Rosten preise versieht man den Auswand von Stoffen und Arbeit, der zur Erzeugung eines in den Tausch zu bringenden Gutes erfordert wird; unter dem Tausch zu bringenden Gutes erfordert wird; unter dem Tauschpreis ist immer abstängig von dem Bedursuisse, dem Eigennutze, der Genuflucht und der Liebhaberei der beiden tauschenden Theile. Deshalb kann auch nie der Tauschpreis den

Maasstab für die Wohlfeilheit oder Theuerung der Guter vermitteln, weil diese beiden Begriffe die größere oder geringere Abweichung des Tauschpreises von dem Rostenpreise bezeichnen. Denn theuer nennen wir diezienige Waare, deren Tauschpreis den Kostenpreis übersteigt; wohlfeil aber die, deren Tauschpreis hinter dem Kostenpreise zurück bleibt, während der angesmessene Preis in dem Gleichmaaße zwischen dem Kostenz und Tauschpreise besteht. — Theuerung und Wohlseilheit sind, aus entgegengesetzen Ursachen, den Böstern gleich nachtheilig.

#### 41.

#### Fortfehung.

Das jahrliche Gefammt = (Brutto =) Gintommen eines Individuums und eines Boltes besteht in bem, mas es entweder aus bem Boben, ober burch Sand= arbeit und Gemerboffeiß; ober burch ben Sandel, ober burch die unmittelbaren Erzeugniffe ber geiftigen Thatiafeit ermirbt. Da nun von Diefem Bruttoeinkommen ein betrachtlicher Theil gur Unschaffung ber gu bearbeis tenben Stoffe, gur Unterhaltung ber Arbeitswerfzeuge ober Mafchinen, gur Dedung bes Arbeitelohnes, gur Musmittelung bes Pachtgelbes und ber Binfen bes auf Die Betreibung ber Gefthafte angelegten Capitals ver= menbet werden muß; fo verfteht man, im Gegenfage bes Bruttoeinfommens, unter bem reinen Ertrage bas, mas bem Individuum, nach dem Abzuge alles biefes nothwendigen Aufwandes und nach ber Befriedis bringenoften Lebensbedurfniffe (Bohnung Speife, Trant, Soly und Rleidung) fur die Bequem= lichfeit und ben Genuß bes Lebens und fur Die Unies gung eines Capitale ubrig bleibt. Dur Die Thatigfeit; melche einen folchen reinen Ertrag vermittelt, ift, im eigentlichen Ginne, productiv, und nur von diefem

reinen Ertrage kann der Staat für sein Bestehen einen Theil verlangen. Der reine Ertrag besteht daher in dem Ueberschusse eines jeden arbeitenden Mitgliedes der Gesellschaft über das, was es zur Fortsetzung seines Geschäfts und zur Befriedigung der dringendsten Lebense bedürsnisse nothig hat; es sen nun ein Ueberschuß in werthvollen Natur= oder Gewerbserzeugnissen, oder in den ausgespeicherten Massen des Handeltreibenden, oder in dem Ersparnisse derer, welche durch körperliche Dienste leistungen, oder die durch geistige Thatigkeit ihren Erzwerb gründen. Nothwendig gehört dazu eine zweckmäßige Sparsamkeit, welche den reinen Ertrag nicht abs sichtslos verschwendet.

Bon ber Unwendung biefes reinen Ertrages bangt junachft die Circulation, b. i. ber Umfat und Umtausch der werthvollen Guter ab. Gben fo fest jedes Capital einen reinen Ertrag, einen Ueberschuß über ben Bedarf, voraus; benn ber allgemeinfte Begriff eines Capitals ift der Begriff eines Borrathe merthvoller In den meiften Rallen find biefe Ueberschuffe bie wohlthatigen Birtungen einer zwedmaßig geordneten und forgfaltig berechneten Arbeit; und nur burch biefe Heberschuffe machfet ber Reichthum bes Boltes. - Im engern Ginne unterscheibet man amischen Capitalen und Grund fruden, fobald man unter ben erften alle bewegliche, unter ben letten alle unbewegliche Guter verfteht. Weil übrigens jedes Capital an fich eine tobte Daffe ift; fo gewinnt es nur baburch Ginfluß aufs Bolfeleben, daß es in Thatigfeit gefett und angelegt wird; benn nur bas angewandte, nicht bas im Raften perschloffene Capital befordert ben Berfehr und erhobt bas Bolfevermogen.

Unter allen Gutern aber, welche bas circulirenbe Capital eines Bolfes bilben, behauptet bas Gelb bie größte Bichtigkeit. 3war hat es an fich teine produce.

tive Rraft, Guter zu erzeugen; es ift aber bas allge= meinfte Mittel, fremde Guter burch Taufch zu er= werben, und badurch ein machtiges Berfzeug, menschlichen Bedurfniffe zu befriedigen, ben Genuß bes Lebens zu befordern, und ben Bertehr zu unterftugen. Denn theile liegt in ibm ber Maasftab fur die Beftim= mung und Bergleichung bes Preifes berjenigen Guter, welche vertauscht werden follen; theils enthalt es fur feinen Befiger bas Unterpfand und bie Unweifung fur ben Erwerb von Gutern jeder Art. In der erften Sin= ficht erscheint es als Baare; in der zweiten als Capital. Der Ginfluß bes Gelbes auf ben Bohlftand ber Bolfer ift aber abhangig von beffen ununterbroche= nem Umlaufe', und biefer wieder von dem Credite und bem moglichft freien Bertehre (§. 39).

Rach ben aufgestellten Begriffen von Arbeit, Theis lung berfelben und von reinem Ertrage, ift übrigens nur Diejenige Bevolferung nutlich, welche fo gebildet ift, um' zwedmaßig arbeitfam zu fenn, und fo zwedmaßig arbeitfam ift, um, über ben taglichen Bedarf, einen reinen Ertrag gu gewinnen. Doch ift auch ber= jenige Theil ber Bevolkerung bem Gangen nicht nach= theilig, ber nur ben taglichen Bedarf ermirbt, ohne einen reinen Ertrag zu gewinnen, weil er ben Umlauf ber Guter und den Berfehr befordert. Allein eine Laft ber Befellich aft ift der Theil der Bevolferung, melcher ju wenig geubt und gebildet, ober ju unthatig ift, um burch Arbeit ben taglichen Bedarf gu berbienen; ober ber, gelocht burch einen schnellen Erwerb, auf Beschaftigungen fich wirft, die nur ungewiß und eine Beit= lang ernahren; ober ber, wegen eingetretener Uebervolte= rung und Rahrungelofigfeit, ohne Arbeit bleibt; ober ber burch falfche Berechnungen, burch Ungludefalle und Rrantheiten verarmt ift, und von ber übrigen Gefell= schaft erhalten werden muß. Fur ben Bolfemobiffand ift das Berhaltnis wichtig, in welchem diese drei Klassen ber Bevolkerung in der Gesellschaft gegen einander stehen. Daraus folgt: daß an sich das Steigen der Bevolkerung nie das höchste Ziel der Regierung seyn darf; daß alle kunstliche Mittel, die Bevolkerung zu vermehren, unzwecknäßig sind; daß eine Uebervolkerung der Bevolkerung zu vermehren, unzwecknäßig sind; daß eine Uebervolkerung der Uebervolkerung nur wenig zu sürchten ist, weil diese gewöhnelich sich von selbst ausgleicht; und daß die Bermehrung der Bevolkerung von innen, bei höher steigendem Bohlestande, große Borzüge vor der durch Einwanderung von außen behauptet. In dieser Hinscht kann von der steigenden innern Bevolkerung auf das Steigen des Bolkswohlstandes in der Ordnung mit Recht ges schlossen werden \*).

Nach den aufgestellten Grundsägen giebt es brei wesentliche Bedingungen der Vertheilung und Vermeherung des Volksvermögens: 1) den Arbeitslohn, was jeder einzelne Arbeiter für seine Thätigkeit erhältz 2) den Capitalgewinn, welchen der Eigenthumer eines Capitals, und der, der dasselbe anlegt, aus der Anwendung des Capitals gemeinschaftlich doch nicht immer gleichmäßig — gewinnen; 3) die Grundrente, was der Eigenthumer für die bloße Benutzung seines Frundstäcks (von dem Pachter, Abmiether re.) erhält.

42.

4) Die Bermenbung und ber Genuß (Comfumtion) des Boltevermogens.

Die menschliche Arbeit ift gunachft auf Wohlfahrt

<sup>&</sup>quot;) 3. Det. Sugmild, bie gotilice Ordnung in den Beranderungen des menichlichen Gefchlechts. 3 Theile. 4tr Huft. v. Baumann. Berl. 1775 f. 8.

E. R. Malthus, Berfuch über bie Bedingungen und Folgen ber Bollevermehrung, Aus bem Engl. von Fr. H. Degewisch. 2 Th. Altona, 1807. 8.

<sup>(</sup>Augerbem die Schriften von Sonnenfels, Mirabeau, herrenfchwand ic.)

und Gludfeligfeitegenuß berechnet; benn in biefem, in ber funlichen Ratur bes Menschen begrundeten, Streben nach Gludfeligkeit liegt ber Grund ber Befriedigung theils aller dringenden und nothwendigen, theils aller gufalligen und erfunftelten Bedurfniffe bes Diefe Befriedigung der menschlichen Bedurfniffe fann aber nur burch bie Confumtion, d. h. burch bie Bermendung merthvoller Guter für menfchliche 3 mede geschehen. Daraus folgt, baß weder der Untergang werthlofer Dinge, noch die Berftorung werthvoller Guter burch Naturfrafte, ober burch Muthwillen, oder im Rriege, jur Confumtion gerechnet werden fann; benn nur eine auf Befriedigung menfch= licher 3wede berechnete Confumtion entspricht den Grunds faten ber Bolfswirthschaft und ber burch Arbeit ge= wonnenen Production.

Es ist aber nicht jede Consumtion dem Wohlstande der Individuen und der Bolter angemessen, sondern blos die, welche auf dem Berhaltnisse der Consumtion zu dem Gesammtertrage der Arbeit der Individuen und Bolter beruht. Dahin gehört zuerst die Consumtion, welche die dringendsten Bedürsnisse des Lebens (Nahrung, Wohnung und Kleidung), und, nachst dieser, die zusfälligen und erkunstellten Bedürsnisse, nach dem genau berechneten Berhaltnisse des reinen Ertrages der Individuen zu ihrem jährlichen Gesammteinkommen, bestriedigt. Iede Consumtion ist dem Boltstande der Individuen angemessen, und dem Boltsteichthume zuträgslich, die den jährlichen reinen Ertrag nicht übersteigt, und neben welcher von dem reinen Ertrage ein Uebersschuß zur Begründung neuer Capitale übrig bleibt.

Nach biefer Unficht wird die Sparfamteit auf Der forgfaltigen Berechnung und steten Beruchsigung bes Berhaltniffes beruhen, in welchem bei jedem Inbividuum die nothwendige und gufallige Consumtion gu dem reinen-Ertrage seiner Arbeit steht, der Luxus aber in dem gesteigerten Auswande sich ankundigen, der, außer den dringenden Lebensbedurfnissen, zunächst auf die Befriedigung der zufälligen, erkunstelten und eingesbildeten Gemisse des Lebens sich richtet, und daher sehr leicht das Berhältnis überschreitet, in welchem selbst ein bedeutender Ueberschuß des reinen Ertrags zur Conssumtion der Individuen stehen muß. Die Berschwenen dung endlich zeigt sich in der zweckwidrigen und rückssichtslosen Consuntion nicht blos des gesammten reinen Ertrags der Arbeit, sondern sogar des ganzen Bermögens des Individuums. Sie wirkt, bei ihrer weitern Berbreitung unter den verschiedenen Klassen eines Bolstes, nothwendig zerstörend auf die Bolkswohlfahrt und das Bolksvermögen.

Db nun gleich die Bolfewirthschaft nie im Allge= meinen gu bestimmen vermag, wie viel ber Gingelne verzehren tonne und burfe, weil jeder nur den Bewinn und Berluft gu überfeben vermag, ber aus feiner Confumtion entspringt; fo bestätigen es both Erfab: rung und Geschichte, bag biejenige Confumtion, burch welche bringende Bedurfniffe ber menschlichen Natur befriedigt werden, der Befriedigung ertunftelter Be-Durfniffe vorzugieben ift, und baß Diejenige Confumtion weit weniger Nachtheile hat, welche theils die Guter langfam verzehrt, theils gunachft inlandifche Erzeugniffe jum Ge = und Berbrauche mablt, theils viele an ber Confumtion Untheil nehmen lagt. Deshalb ift auch basjenige Bolt am gludtlichften, bei welchem bie Consumtion ber Individuen und ber einzelnen Bolfoflaf= fen mit fich felbft in einem gewiffen Gleichgewichte fteht; benn nur burch eine nach Bernunftzwecken berechnete Consumtion ift eine fefte Ausgleichung ber Ginnahme mit ber Ausgabe fur Individuen und fur Bolfer möglich, und in Diefer Musgleichung besteht Die Birthich aft de fun ft. Es beruht daher die offentliche Mirths schaft auf keinen andern Grundsagen, als die Privats wirthschaft; auch bei ihr muß das Gesetz der Sparsams keit vorherrschen, und das Berhaltniß zwischen offentslicher Einnahme und Ausgabe genau festgehalten, so wie für die Befriedigung der öffentlichen und allgemeisnen Bedürsnisse nur ein Theil des reinen Erstrages von den Individuen verlangt werden.

4 4 5

. Terres de la composition della composition del

, the language to the contract of the contract

# Staatswirthschaftslehre und Finange wissenschaft.

43.

Begriff, 3med und Theile der Staatswirth=

as Ibeal, auf welchem die Bolkswirthschaftslehre Beruht, inwiefern fie den Menfchen noch unabhangig von ben Berhaltniffen bes burgerlichen Les bens barftellt, wird in ber Staatswirthschaftslehre ber Wirklichkeit badurch naherigebracht; bag in berfelben ber Menfch als Burger bes Staates erfcheint, ber, nach ben Urbertragen, eben fo bie großen Rechte und Bortheile der burgerlichen Gefellschaft genießt, wie er ber Regierung bes Staates und ber ihr abertragenen Ges fammtmacht gur Ausubung bes 3manges unterworfen ift; und ber eben fo innerhalb bes Staates feine urfprunglichen und erworbenen Rechte geltend macht, wie er, mit ber Unerkennung bes Bredes und ber Berfaffung bes Staates, augleich die Berpflichtung übernommen hat, nach dem Maafe feiner finnlichen und geistigen Rrafte, fo wie nach bem Berhaltniffe feines reinen Ertrages, gum Befteben ber burgerlichen Gefellschaft und jur Berwirklichung bes

Staatszwedes an feinem Theile beizutragen. Mit biefer veranderten Stellung bes Menschen als Burger inner= halb bes Staates ift zugleich bas Berhaltniß ber Staatswirthich aftelebre gur Boltewirth= fchaftelehre ausgesprochen. Go wie bas philosophi= febe Staaterecht auf das Raturrecht fich ftust; fo bleibt auch die Bolkswirthschaftelehre die Unterlage ber Staats= wirthschaftstehre; nur daß die Grundfate ber erften in ber zweiten auf alle Berhaltniffe ber burgerlichen Gefell= fchaft angewandt und badurch bedeutend erweitert wer= ben (6. 32.). Die Staatswirthschaftslehre ift baber bie miffenichaftliche Darftellung Der Grund: fabe des Rechts und ber Rlugheit, nach melchen theils ber Ginfluß ber Regierung im Staate auf die Leitung des Bolfelebens und ber Bolfethatigfeit in Sinficht auf Production und Confumtion bestimmt, theils das Staats= vermogen, oder bas, mas ber Staat jahrlich gu fei= nem Befteben und ju feiner Erhaltung bedarf, aus bem Bolfevermogen gebildet und vermendet mird. - Daraus ergeben fich bie beiden Theile ber Staatswirthschaft:

Darstellung ber Grundsate, nach welchen ber Einfluß ber Regierung, nach der ihr zusstehenden Oberaufsicht über das Ganze und nach der ihr übertragenen Anwendung des Zwanges, auf die Leitung und Gestaltung des gesammten Bolkslebens und der Bolksthätigkeit in hinsicht auf Production und Consumtion bestimmt wird;

(Staatswirthschaftelehre im engern Sinne.)

2) Darftellung ber Grundfage, nach welchen bas Staatevermogen aus bem Boltevers

Staatswirthschaftslehre und Finangwiffenschaft. 109

mogen genommen und verwendet werden barf.

(Finangwiffenschaft.)

44.

# A) Staatswirthschaftslehre im engern ... Sinne.

Die Boltswirthschaft beruht auf den beiden Saupts verhaltniffen ber Production und Confumtion, unter welchen bas Bolteleben und bie Bolfethatigfeit fich antundigt. Der Ginfluß ber Regierung im Staate auf die Leitung bes Bolfelebens und ber Bolfethatigfeit tann baher nur burch die Beziehung auf beide, auf die Production und Confumtion, fichtbar werben. - Daß aber ber Regierung im Staate nicht blod ein,negatis ver Ginfluß auf die Bolfsthatigkeit gufommt (wie die Phyfiotraten und Abam Smith lehren), fondern ein pofitiver, erhellt fchon baraus, weil ber Staat feine idealische Berbindung ift, beren Mitglieder alle fittlich : mundig find; weil alfo im Staate febr oft die Rechte und die Bohlfahrt ber Gingelnen, fo wie ihr gegenseitiger Bertehr, burch bie Unwiffenheit, burch ben Eigennut und durch ben bofen Billen ber fittlich = Un= mundigen beeintrachtigt merben. Co gewiß aber ber positive Ginfluß ber Regierung auf Die Leitung bes Bolfelebens und ber Bolfethatigfeit nicht ale ein 3 us vielregieren, b. h. als ein Ginmischen in das Privats leben und in die individuelle Thatigfeit der ruhigen und fittlich=mundigen Staatsburger, und nicht ale ein flein= liches Controlliren bes Rleifes und bes Erwerbes fich ankundigen foll; fo gewiß muß boch bie Regierung be= rechtigt und verpflichtet fenn, ben Gigennut bee Indi= viduums zu beschranten , sobald berfelbe feinen Bortheil auf Roften ber Bohlfahrt andrer Staatsburger befriedis

gen will, und eben fo bie freie Concurreng in bem ein= gelnen Fallen einzuschranten, wo diefelbe von Individuen ober Corporationen bagu gemißbraucht werden murde. baf Undre, ober bas Gange barunter leiden. Ueberhaupt muß ber politive Girfluß ber Regierung auf Die Leitung bes Bolfelebens eine Folge bes hohen Standpuncts fenn, auf welchem fie fteht; b. h. er muß hervorgeben aus ber. nur ber Regierung moglichen, Gefammtuberficht uber ben Staat, nach allen Dertlichkeiten feiner Provingen; nach feiner gefammten: Bevolkerung; nach bem innern Berhaltniffe ber verschiedenen Beschaftigungen (bes Aderbanes, Gewerbemefens, des Sandels 20.) gegen einander; nach ben bereits erreichten ober zu erreichen nothigen Graden ber finnlichen, geiftigen und fittlichen Cultur, und nach ber bereits vorhandenen, ober erft gu bewirkenden , hobern Aufflarung und politischen Mundia= Die wird es aber der Regierung gelingen, bie Bermehrung des Bolfebermogens zu erzwingen . zu ers Bunfteln, ober zu überzeitigen; allein fie foll burch ihren machtigen Schutz- bie Quellen und die Bedinguns gen (6.38.39.) alles Bolfsvermogens im innern Staate: leben ficher fiellen und ben freien Berfehr mit bent Unsa lande befordern; ba, wo die Entwickelung bes Boltes geiftes einer Anregung bedarf, Die freie Thatigfeit weden; veraltete und hemmende Formen mildern, verandern, oder gang aufheben; offentliche Unftalten begrunden und er= halten, welche fur die Bolfsthatigfeit und Bolfswohlfahrt anerkannt erfprieglich find; burch Beifpiel Dor= fchuffe und Unterftugungen großere Unternehmungen ; die an fich uber die Rrafte ber Privatperfonen geben, er= leichtern, und überhaupt burch firenge Ordnung in bent vier Sauptzweigen ber Staateverwaltung bem gangen innern Staatsleben Saltung, Ginheit und Rraft geben.

#### 45.

a) Einfluß der Regierung auf die Production.

Der Einfluß der Regierung auf die Production bestrifft folgende Gegenstände:

- 1) die Bevolkerung. So gewiß dem Staate eben so eine zu geringe Bevolkerung (wo nach dem Flachenraume und nach dem Ertrage des Bodens eine größere Bolkszahl leben könnte), wie eine verhaltniß-mäßige Uebervolkerung nachtheilig ist; so gewiß darf doch auch die Regierung weder in die Gesetze der Natur, noch in die Neußerungen der menschlichen Freis heit eingreisen wollen; denn nur diejenige Bolksmenge erhöht und starkt die Staatskraft, welche sich gewissens haft nahrt, und einen reinen Ertrag durch ihre Arbeit erwirbt. Deshalb muß die Regierung mit großer Umssicht und genauester Berücksichtigung der örtlichen Bershaltnisse bei der Aufnahme und Ansiedelung von eins wandernden Ausländern und bei der Anlegung von Kolonieen versahren;
- 2) die perfonliche Freiheit und die pers fonlichen Rechte. Dahin gehort die Aufhebung ber Stlaverei, Leibeigenschaft, Eigenhörigkeit und der ungesmessenen Frohnen, wo sie noch bestehen; die Anordnung der Ablösung der gemessenen Frohnen und anderer aus dem Mittelalter bestehenden Diensteisstungen (Gesindeszwang, hut- und Triftgerechtigkeit u. s. w.); die Berstügung, daß jeder im Staate den Beruf wählen und betreiben kann, zu welchem ihn Naturanlagen und insnerer Drang führen, und die Gleichstellung Aller vor dem Gesetze;
- 3) die geistige Bildung und die Sitten. Benn die möglichst großte Freiheit die Grundbedingung, ift, auf welcher das geistige Leben eines Bolfes und fein Fortschreiten in den Areifen ber Biffenschaft und

#### 112 Staatswirthschaftelehre und Finangwiffenschaft.

Runft beruht; fo mirb bie Regierung nur bann bie Freiheit der Rede und ber Preffe beschranten, wenn badurch die Rechte Undrer, Die Burbe der inlandischen oder ber auswartigen Regierungen, und bie guten Ber= baltniffe mit bem Auslande beeintrachtigt werben follten. Bugleich mird fie (wie die Culturpolizei barftellt) alle biejenigen Unftalten begrunden, erhalten, und geit= gemaß fortbilden und vervollkommnen, welche fur Die freie Entwickelung bes geistigen und fittlichen Lebens nothig find. In Binficht ber außern Sitten wird fie nicht durch Mufwands = und Luxusgesete gu mirten fuchen, fondern durch eine auf richtige Grundfate geftutte Er= giebung gur Bauslichkeit und Sparfamkeit; burch Er= richtung von Sparkaffen fur bie untern und besonders fur die bienenden Rlaffen; durch bas Beispiel bes Sofes und ber hohern Stande in Binficht auf Ginfachheit ber Lebensweise und bes offentlichen Aufwandes; fo wie burch den anempfohlnen und felbft feftgehaltenen Ber= brauch inlandischer Erzeugniffe;

4) den Landbau. Je entschiedener die Lands wirthschaft die Grundlage alles sichern und sestbegrünsdeten Bolkswehlstandes ist; desto mehr nuß die Regiesrung die verschiedenen einzelnen landwirthschaftlichen Beschäftigungen — den Feldbau, die Biehzucht, die Jagd, die Fischerei, die Forstwirthschaft und den Bergsbau — nach ihrem Einslusse auf den Bolkswehlstand behandeln, weil sie nach diesem Einslusse sehr von einsander verschieden sind. Unter diesen landwirthschaftlichen Beschäftigungen behauptet, nach seiner Unentbehrlichskeit für die Besriedigung der dringenosten Lebensbedurfsnisse, und nach der Höhe seines reinen Ertrags, der Feldbau die erste Stelle. Ihm folgt unmittelbar die Wiehzucht. Tieser stehen Jagd und Fischerei, und noch tieser die Forstwirthschaft und der Bergsbau, weil ihre Erzeugnisse die Bedürsnisse des Lebens

nicht unmittelbar befriedigen, fonbern nur bem Menfchen als mirtfame Mittel bei feiner Betriebfamfeit bienen. -In Begiehung auf Diese verschiedenen Bweige ber Lande wirthschaft muß die Regierung alle Staatsburger fur gleich berechtigt erklaren, Gigenthum gu erwerben; fie muß die Errichtung von Majoraten und Rideicommiffen verhindern, bagegen bas Berichlagen bes großen Grund= eigenthums erleichtern und befordern; fie muß bem Drangen ber Landleute zu bem scheinbar glangenbern Reben in ben Stadten entgegenwirken; fie muß die Bors urtheile zu beben fuchen, die in Sinficht ber landwirthe Schaftlichen Cultur vielfach berrichen; fie fann, mo einzelne Zweige ber Landwirthschaft vernachläffigt merben, Pramien, Mufterwirthschaften, und Befordes rung landwirthschaftlicher Gefellichaften wohlthatig wir= ten : befondere aber muß fie ben Grundfat ber volligen Rreiheit bes Getreibehandels feftbalten.

9. M. B. Reimarus, Die Rreiheit bes Getreiber banbels nach ber Datur und Wefchichte erwogen. Samb. 1798. 8.

G. D. S. Morrmann, die Freiheit bes Getreiber

treibehandels aufe neue untersucht. Salle, 1804. 8.

2. Rifd bad, wider bie Freiheit bes Getreidefans handele. Berl. 1805. 8. (gegen Morrmann.)

#### 46.

## Kortfehung.

5) bie Trennung der landlichen und ftabtifchen Betriebfamfeit. Benn gleich in einem ibealischen Staate Die Grenglinie amischen landlicher und ftadtischer Betriebsamkeit wegfallen konnte: fo ift boch bie Festhaltung Diefer Grenglinie von ber Regierung ber in ber Wirklichkeit worhandenen Staaten um fo wichtiger, weil, bei bem Uebergange ber ges

sammten städtischen Gewerbe auf die Dorfer, die Stadte für ihren baraus entstehenden Berlust nicht durch gegenseitige Berhaltnisse — d. h. durch Aneignung ber landlichen Gewerbe — entschädigt werden konnen, und beshalb immer tiefer sinken mußten, je allgemeiner die eigenthumlichen städtlichen Geschäfte auf den Landmann

übergingen ;

bas Gemerbemefen. Co 6) gewiß Landwirthschaft die erfte und ficherfte Grundlage bes Bolfewohlstandes bildet, von deren reinem Ertrage Die Capitale gur Betreibung des Gewerbemefens gewonnen werben muffen; fo gewiß gehort boch bem Gewerbs= mefen in Manufacturen und Kabriten die nachfte Stelle nach ber Landwirthschaft. Denn es peraroffert Berth ber Naturerzeugniffe fur ben Genug und Bertehr, besonders durch die Theilung ber Arbeit, und erhobt Dadurch ben Abfatz ber landlichen Producte. Gemobnlich fteht auch ber Gewerbtreibende in ber Cultur bober, als ber Arbeiter in ber Landwirthschaft. Mag baber immer ber reine Ertrag bes Gemerbtreibenden und bes technischen Runftlers nicht fo groß fenn, als ber bes Landwirths; mag es felbft gefchehen, baf viele Gewerb= treibende blos von ihrer Arbeit leben, ohne einen reinen Ertrag zu bemirten; fo ift doch ihre Thatigfeit in Die Bedingungen des Boltswohlftandes innerhalb des Staa= tes fo verflochten, daß fie nicht blos gur fterilen Rlaffe ber Staatsburger gezahlt werden burfen, und baß bas Mittelglieb, welches fie im Staate gwischen ber Landwirthschaft und bem Sandel ausfüllen, fur bas Befteben bes Gangen eine bobe Bichtigfeit behauptet. -Die Regierung des Staates hat baber, nach ihrer Stellung ju bem Gewerbemefen, junachft ein Gbenmaas und Gleichgewicht zwischen bemfelben und ber Land= wirthschaft aufrecht zu erhalten; auch foll fie in ben Manufacturen und Fabriten befonders die Berarbeitung

ber inlandischen roben Erzeugnisse befördern, und dars auf hinwirken, daß das inlandische Gewerbswesen, so viel als möglich, die wichtigsten Gegenstände des Bedarfs (Tuch, Leinwand, Leder, Eisen ic.) decke. Nie darf sie aber die Betreibung gewisser Gewerbszweige selbst übernehmen. — In Hinsicht der Zunfte und Innungen muß die Regierung, nach reislicher Erzwägung der örtlichen Berhältnisse, entweder für die wöllige Auflösung derselben und für die unbedingte Freigebung des gesammten Gewerbswesens, oder für ihre Beibehaltung, doch unter der Bedingung ihrer zeitgemäßen Verbesserung und Gestaltung, sich entsscheiden.

3. Abam Beiff, über bas Zunftwesen und bie Brage: Sind bie Zunfte beigubehalten ober abzuschaffen? Preisschrift. Fref. am D. 1798. 8.

(Soffmann,) bas Intereffe bes Menichen und Burgers an ben bestehenden Zunftverfaffungen. Ronigeb.

1803. 8.

Marc. Meyer, Berfuch einer Entwickelung ber relativen Unfichten bes Bunftwefens. Preisschrift. Augeb. 1814. 8.

3. 3. Reingruber, über die Datur der Gewerbe, aber Gewerbebefugniffe und Gewerbefreiheit. Landeh.

1815. 8.

Rarl Seiner Rau, über bas Zunftwefen und bie Folgen feiner Aufhebung. Preisschrift. 2te Auft. Leipz. 1816. 8.

3. 3. Dibler, über bas Bunftwefen und über bie

Bewerbsfreiheit. Erl. 1816. 8.

3. B. Langeborff, wie tann in Teutschland die Bunftverfassung am zwedmäßigften modificirt, ihre Bore theile erhalten und ihre Nachtheile vermindert werden? Gießen, 1817. 8.

(Reffues.) über bas Bunftwefen. Bonn, 1818. 8. 3. Br. Biegler, über Gemerbefreiheit und beren

Folgen. Berl. 1819. 8.

Ueber bie Bebeutung ber Gemerbe im Staate und Aber bas Maturprincip ber Berfaffungebilbung. Eine

ftaatswiffenicaftliche Bebbe, geführt in einer Reihe von Streitschriften. Berausgeg. von Seine. Schulg. Hamm, 1821. 8.

(Die Monopole im Gewerbewefen find ungerecht und unzwedmäßig zugleich. - Datente baufig, und blos in ben Rallen ertheilt werden, daß die gemachte Erfindung wirklich nen und bem Staate Rugen gewähret. fchuffe, welche die Regierung gur Betreibung ge= miffer Gewerbegweige ertheilt, haben nur bann einen ftaatewirthschaftlichen Grund, wenn eine wahrhaft medmäßige und vortheilhafte Unternehmung nicht aus ben Mitteln eines Privatmannes ausgeführt werben fann, fo wie die Pramien, fobald ber, welcher ein bedeutendes und nutliches Unternehmen beendiat hat. für vieljahrige Unftrengungen und Aufopferungen feines Privatvermogens belohnt werden foll. Befreinna pon Abgaben, ale Aufmunterung und Belohnung im Gewerbewefen, fann nur als hochft feltene. Musnahme, in einzelnen genau zu berechnenden Fallen, anguwenden feyn. - Um nachtheiligften aber wirft Die Regierung auf Die productive Thatigkeit und ben Bertehr Des Bolfes durch Musfuhr = und Ginfuhr= perbote, fobald diefe nicht als Repreffalien gegen auswartige Staaten angewandt werden muffen. 3medmaßig hingegen wird es fenn, wenn die Regie= rung Affecuranganstalten (Brandverficherungs: anftalten, Ernte = und Sagelaffecurangen, Rriege= peraquationefaffen ic.) beforbert und unterftust; allein große Umficht bedurfen die offentlichen Leibkaffen und Creditan ftalten.)

47.

b) Ginfluß der Regierung auf die Consumtion.
α) auf den Sandel.

Alles, was burch Arbeit in ber Landwirthschaft

und im Gewerbewesen hervorgebracht wird, ift bestimmt jum Ge = und Berbrauche fur menschliche 3mede, mits bin fur die Confumtion und fur ben Genug bes Rebens. Gollen aber Die durch die Landwirthschaft und ben Bewerboffeiß bervorgebrachten Guter confumirt merben; fo muffen fie in ben Bertebr tommen. Dies geschieht gunachst burch ben Sandel, ber beshalb bie erfte Bedingung ber rechtlichen und zwedmäßigen Confumtion bildet. Geine Bestimmung ift, werthvolle Guter in ben Berfehr zu bringen, und aus bem Abfate berfelben einen reinen Ertrag zu gewinnen.

Der Sandel ift entweder Groß = ober Rlein: Sandel; entweder inlandischer ober auslandis fcher Sandel; entweder eigner und Compagnie= oder Commiffions = und Speditions = Sandel; ents meder Activ = ober Paffiv = Sandel. In bemfelben Berhaltniffe, in welchem bas innere Staateleben gu bem außern fteht; in bemfelben Berhaltniffe fteht, auch ber inlandische Sandel ju bem auswartigen. Unter allen Arten bes Sandels behauptet ber inlanbifche erfte Stelle; benn er wirft unmittelbar auf bie regelmäßige Betriebfamteit und auf ben ununterbrochenen Berfehr im Inlande, fo wie auf die Erweiterung biefes Bertehrs und auf die Bermehrung bes offentlichen Boblftandes jurud, weil er bie moglichft großte Bahl productiver Arbeiter im Inlande beschäftigt, und Die auf die Erzeugung ber Producte gemendeten Capitale mit Bewinn wieder erftatttet. Dagegen gewährt ber auslandische Sandel, im Allgemeinen, dem Staate nur bie Balfte ber Bortheile bes inlandischen, weil, abgesehen von ben bamit verbundenen Bagniffen, von bem barin angelegten Capitale nur ber eine Theil bes Geminns beim Auffaufe inlandischer Erzeugniffe bem inlandischen Gewerboffeiße, ber andere Theil aber bem Austande zu gute geht. Daffelbe ift ber Rall bei bem

Einfause ber ausländischen, für ben inländischen Gebrauch bestimmten, Guter und Waaren, weil die Erzeugnisse bes Auslandes zuletzt doch nur gegen den Ertrag aus inländischen Producten erkauft werden. Noch tiefer als ber ausländische Handel steht der Zwischen handel in staatswirthschaftlicher Hinsicht, weil er zunächst nur dem Raufmanne, der ihn leitet, und dessen Gehulfen vortheithaft ist. Ueber die vorzugsweise Betreibung des inländischen oder auswärtigen Handels entscheidet gewöhnlich die Dertlichkeit. Nach den Ergebnissen der Geschichte ist aber die möglich ft größte Freizheit des Verkehrs die Grundbedingung der Blüthe des Handels und des steigenden Volkswohlstandes.

Unter ben Unftalten, burch welche bie Regierung einen wohlthatigen Ginfluß auf den Sandel behauptet, fteben die Deffen oben an; allein fur den Umtaufch und Abfat im Gingelnen und Rleinen find bie Sahr. und Bochenmartte wichtig und nutlich, weil ba auch ber minder bemittelte Confument feine Bedurfniffe befriedigen, und ber Bertaufer feine Baaren in großerer Maffe abfegen fann. - Die Unlegung von Magas ginen von Geiten ber Regierung wird ihres 3medes verfehlen, wenn durch fie die Preife in mobifeilen Beiten gesteigert, und in theuren Jahren erniedrigt werden fol-Mur in zwei Sallen tonnen Magazine nutlich merben: entweder wenn fie bie Staatsburger mit einem Bedurfniffe verforgen follen, an welchem es im Inlande fehlt, und bas ber Gingelne aus bem Mustande nicht fo gut und fo billig beziehen fann, ale die Regies rung; ober wenn fie baju gebraucht werden, inlandis iche Erzengniffe, beren Abfat ins Ausland plotlich, mirb, bent aber nur vorübergebend gehemmt Staatsburger abzunehmen, um ben regelmäßigen Rorts gang ber Betriebfamfeit nicht gu unterbrechen.

Go wie aber bie aus bem Mittelalter ftammenben

Stapelgerechtigkeiten gegen die Grundfage ber Staatswirthschaft verftogen, weil fie fur In = und Mus. lander auf einem laftigen 3mange beruben, und, felbft nach ihrem Geminne, nur Ginem Orte vortheilhaft fenn tonnen; fo gehoren bagegen ju ben wefentlichen Beforberungemitteln bes Sandels von Seiten ber Regies rungen, außer ber offentlichen Gicherheit, gute Lanb= und Bafferftragen; Gleichheit bes Daages und Gewichts, und ein zwedmaßig gestaltetes Doft= mefen.

# Fortfegung. B) auf bas Geldmefen.

Das Gelb ift bas wichtigfte Beforberungemittel bes Berfehrs, und muß, ale folches, mit bem Bebarfe ber Individuen und ber Bolfer, in Sinficht auf ben Berfehr, in richtigem Berhaltniffe fteben, wenn ber Berfehr gebeihen, ber Umlauf ber Guter einen lebendis gen Fortgang behaupten, und ein richtiger Stand ber Preise fatt finden foll; denn es enthalt die allges meine Unweisung auf Guter aller Urt. -Bird aber bas Gelb felbft als Baare behandelt, und, ale folche, in ben Berfehr gebracht; fo verandert es baburch ben urfprunglichen Charafter feiner Wirkfam= feit, ob es gleich auch als Baare auf ben Berfehr und auf die Bewegung ber in ben Berfehr gebrachten Guter= maffen einen bedeutenden Ginfluß behauptet. Die lagt fich aber mit Sicherheit bestimmen, wie viel ber Bets fehr eines Bolfes ju feiner gleichmäßigen Lebendigfeit an eigentlichem Gelbe erforbere; nur bas bestätigen Erfahrung und Geschichte, daß nicht gunachft die größere ober geringere Daffe bes Gelbes, fondern ber rafche Umlauf deffelben feinen faatswirthschaftlichen Werth

bestimmt, weil' bieser Umlauf ben Reichthum eines Staates verkündigt, sobald er eine möglichst vollstanz bige Bewegung aller dem Verkehre bestimmten Guter bewirkt. Soll dies erfolgen; so muß die Regierung, bei der Bestimmung des Preises ihrer Münzen, dem Weltpreise der dazu verarbeiteten edlen Metalle sich möglichst nahern, weil, bei dem Umsange des gegens wartigen Verkehrs der Staaten, jedes Geld und jede Münze nie ausschließend dem Lande, wo sie geprägt wird, sondern der gesammten im gegenseitigen Verstehre siehenden Menschheit augehort.

Judem das Metall seine Borguge fur den Berkehr durch die Ausmung ung erhalt; so ift auch, fur diese Erleichterung des Berkehrs und fur die gewissenhafte Bestimmung des Gehalts der ausgeprägten Mungen, die Regierung berechtigt, nicht blos in dem sogenannten Schlagschaße die Pragungskoften sich ersetzen zu laffen, sondern selbst dabei einen mäßigen Uebersichuß, als reinen Ertrag, von der Ausmunzung zu beziehen. Unter diesen Bedingungen muß aber die Rezgierung aller willkuhrlichen Beränderungen des Mungssufes und aller Mungverschlechterung sich enthalten.

Das Papiergeld, das an sich betrachtet blos Nothgeld ist, sindet seine Geltung nur in dem Credite, d. h. in dem Bertrauen, daß die Regierung, welche das Papiergeld creirt und qusgiebt, den guten Willen und die Kraft habe, die Gütermasse zu leisten, auf welche der, welcher das Papiergeld empfangt, eine Ausweisung erhält. Das Papiergeld wird daher nur so lange im öffentlichen Credite sich behaupten, als die Regierung dasselbe für den bestimmten Preis wieder ansnimmt, und es in Metallmunge zu realisiren vermag. Soll aber dies geschehen; so darf theils die Masse des Papiergeldes nie höher steigen, als die zur Halte der jährlichen Gesammteinnahmen des Staates nach

ben Bestimmungen bes Budgets.; theils muß die Creis rung Des Papiergeldes nicht in ben Beiten ber offents lichen Berlegenheit und Roth, fondern in einem Beit= puncte erfolgen, mo die Rinangen bes Staates geordnet, und die öffentlichen Creditverhaltniffe beffelben gefichert

find. 3. Geo. Bufd, Abhandlung von bem Gelbumlaufe, in anhaltender Rudficht auf Die Staatswirthicaft und

Sandlung. 2 Th. D. A. Samb. und Riel, 1800. 8. Thornton, der Papiercredit von Grofbritannien:

aberf. von L. S. Jatob. Halle, 1803. 8. Lubw. Seine. Jatob, turze Belehrungen über bas Papiergeld, jur Beurtheilung ber preußischen Trefore fcheine. Salle, 1806. 8. - Ueber Ruglande Papiere gelb. Salle, 1817. 8.

Batteroth, politifche Borlefungen über Davier-

geld und Bantogettel. Wien, 1811. 8.

3. Fr. Reitemeier, neues Onftem bes Papiers

geldes und des Beldmefens. Ricl, 1814. 8.

Moam Duller, Berfuch einet neuen Theoric bes Geldes. Lpg. 1816. 8.

Rarl Murhard, Theorie des Geldes und der Mange.

Altenb. und Epg. 1817. 8.

Bilh. Egt. Rrug, Beitrag jur Theorie bes Gels bes; in f. Rreuge und Quergugen. (Lpg. 1818. 8.) 8. 120 ff.

3. Ifaac Bergbaus, über bas reprasentative

Gelbipitem. Epg. 1818. 8.

R. Fr. v. Ochmidt , Phifelbet, uber ben Bes griff vom Belbe und bem Belbvertehre im Staate. Ropenh. 1819. 8.

(Benn gleich die Banken die Beranlaffung gur Creirung des Papiergelbes gegeben haben; fo ift boch ber Eredit des Papiergeldes von bem Credite ber Banten febr verschieden. Es giebt gwei Sauptarten von Banken: Bettelbanken und Giro: (oder Deposito=) Banken,

Man unterscheider zwischen Binfen und Renten, inwiefern die erfiern von folchen Da leben erhoben

#### 122 Staatewirthschaftelehre und Finangwiffenschaft.

werben, die aufgekundigt werden konnen, die lettern aber von Darlehen, die nicht gekundigt werden burfen. Berschiedenheit der Leibrenten, Tonstinen und Annuitaten. (J. Nic. Tetens, Einleitung zur Berechnung der Leibrenten und Answartschaften, die vom Leben und Tode einer oder mehrerer Personen abhangen; mit Tabellen. 2 Theile. Lp3. 1785 f. 8. — J. Deinr. Meyer, allgemeine Anleitung zur Berechnung der Leibrenten und Answartschaften. 2 Th. Kopenh. 1823. 8.)

Was in der Bolkswirthschaftslehre der Eredit übershaupt (das gegenseitige Zutrauen in dem gemeinsschaftlichen Berkehre) ist; das ist der Handelseredit in der Staatswirthschaftslehre, der durch die öffentliche Meinung gebildet wird, welche das Geld als Anweisung auf Güter aller Art behauptet. Doch muß bei diesem Eredite, außer dem in den Umlauf gebrachten Gelde, auch das Höhere und Geistige berücksichtigt werden, das auf dem Bertrauen beruht, das durch die Anerkennung der sittlichen Eigensschaften der im Berkehr stehenden Individuen gebildet wird. (Fr. Nebenius, der öffentliche Eredit. Karlestube, 1820. 8.)

Mas die — besonders im Merkantilspsteme hervorgehobene — Han delsbilanz betrifft; so gereicht allerdings eine gunftige Handelsbilanz bem Staate zum Vortheile; allein es bleibt sehr schwierig, zu einem festen Ergebniffe deshalb zu gelangen, weil theils die Unsichten von den Vortheilen der Handelsbilanz, theils von den Mitteln, dieselbe zu bewirken, oft hochst einseitig und irrig gewesen sind.)

49.

#### B) Finangwiffenschaft.

So wie die Staatswirthschaftstehre unmittelbar auf

bie Boltswirthschaftelehre fich ftutt; fo wird die Kinange wiffenich aft unmittelbar auf Die Staatswirthichafte. lehre, und mittelbar auf die Bolfewirthschaftslehre ge-Die Kinangwiffenschaft enthalt namlich instematische Darftellung ber Regeln bes Rechts und ber Rlugheit, nach welchen Die anerkannten Bedurfniffe bes Staates, fur die ununterbrochene Berwirklichung bes Staatszwedes, im Allgemeinen und im Gingelnen gebedt und befriedigt werden follen, mithin, im engern Ginne, Die Lehre von ben fammtlichen Bedurfniffen und Ausgaben, fo wie von ben fammtlichen Einnahmen bes Staates. Sie beruht, nach ihren letten Grunden, auf dem philosophischen Staaterechte und auf ber Bolts : und Staatswirthschaft; theils weil jedes wirkliche Bedurfniß des Staates nur aus bem im Staatbrechte aufgestellten bochften Staategwede nachgewiesen und als folches anerkannt werben fann : theils weil die Dedung und Befriedigung Diefes Bes burfniffes auf die bochften Grundfate bes Rechts und ber Bohlfahrt, b. h. auf bie Berudfichtigung und Uns wendung ber in ber Bolfowirthschaft aufgestellten Lehren pon den Quellen, ben Bedingungen, ber Bertheilung und Bermehrung, und ber Bermendung bes Bolfevers mogens, - fo wie auf die in ber Staatswirthschaft ents widelten Grundfate von dem Ginfluffe ber Regierung auf bie Leitung bes Boltsvermogens gurudgeführt werden muß.

Sie umschließt baber vier Gegenstande:

a) die Aufstellung der hochsten Grundfate der Finange wiffenschaft;

b) bie Lehre von den anerkannten Bedurfniffen des Staates, oder von den nothwendigen Ausgaben beffelben;

c) die Lehre von der zwedmaßigen Befriedigung dies fer Bedurfniffe, oder von den Ginnahmen bes Staates;

d) die Lehre von ber Finanzverwaltung.

## 124 Stagtewirthschaftelehre und Finangwiffenschaft.

Obgleich in ben meisten Schriften über Bolks = und Staatswirthschaftslehre (§. 36.) auch die Grundsäte der Finanzwissenschaft, nach ihrer Abhängigkeit von den Systemen der Bolks = und Staatswirthschafts = lehre, aufgestellt worden sind; so muß doch hier noch berjenigen Schriften gedacht werden, welche die Finanz wissenschaft selbststandig — theils in alterer, theils in neuerer Zeit — behandelten.

Bilh. Freih. v. Schrober, fürftliche Schatz und Mentfammer. Leipz. 1721. 8. — R. 21. 1731.

3. Beine. Gelo. v. Jufti, Syftem des Finangmes

fens. Salle, 1766. 4.

(v. Pfeiffer,) Grunbfage ber Finangwiffenschaft. grtf. am Dt. 1781. 8.

3. Seinr. Jung, Lehrbuch der Finangwiffenfchaft.

Lpj. 1789. 8.

R. Gilo. Roffig, die Finangwiffenschaft. Lelpzig,

1789. 8.

A. Fr. Stockar von Neuforn, vollständiges Sandbuch ber Findnzwissenschaft. 2 Eh. Rothenb. 1808. 8. — Die Auflage. Nurnb. 1819. 8.

Lubw. Seinr. v. Sato b, die Staatsfinangwiffens fcaft, theoretisch und practifc bargeftellt, und erlautert burch Beispiele aus ber neuern Finangeschichte europaisicher Staaten. 2 Th. Salle, 1821. 8.

(Außerdem ift die Finangwissenschaft felbst ftans big behandelt in ben §. 36. angeführten Schriften von v. Sonnenfels Th. 3; v. Soden Th. 5; Log Th. 3; v. Seutter Th. 3; Behr u. a.)

Beinr. Efdenmeger, über Staatsaufwand und bie Bebedung beffelben. Beidelb. 1806. 8.

de Monthion, quelle influence ont les diverses espèces d'impôts sur la moralité, l'activité et

l'industrie des peuples? Paris, 1808. 8.

Fr. v. Ocud mann, Ideen über Finangverbeffer rungen. Tub. 1808. 8.

Rr. v. Raumer, bas brittifche Befteurungsfuftem. Beil. 1810. 8.

Beinr. Reffer, Dynamit ber Finangwirthschaft.

16 Beft. Tub. 1819. 8.

Ernft Phil. v. Sensburg, pragmatische Unterssuchung bes Ursprungs und der Ausbildung alter Absgaben und neuer Steuern, jur Borbereitung eines gleichheitlichern, und rprasentativen Berfassungen ans gemessen, Abgabenspftems. Erl. 1823. 8.

3. Beinr. Gtlo. v. Jufti, ausführliche Abhandlung von ben Steuern und Abgaben. Ronigeb. 1762, 8.

E. Kronde, das Steuerwesen, nach seiner Ratur und seinen Wirkungen untersucht. Darmft. und Giegen, 1804. 8. — Ausführliche Anleitung gur Regulirung ber Steuern. Gießen; 1810. 8. Zweiter Theil (Tabellen), 1811 in Fol.

B. Efchenmaner, Borichlag ju einem einfachen Steuerfpftem. Beidelb. 1808. 4. - Ueber bie Cons

fumtionefteuer. Beibelb. 1813. 8.

D. F. Seeger, Berfuch fiber bas vorzäglichfte Abe gabenfuftem. Preisichrift. D. A. Beibelb. 1811. 8.

D. Rrehl, Stige eines Steuerspftems, nach ben Grundsagen bes Staatsrechts und ber Staatswirthschaft. Erl. 1814. 8. — Das Steuerspftem, nach ben Grundssagen bes Staatsrechts und ber Staatswirthschaft. Erl. 1816. 8. — Beiträge jur Bilbung ber Steuerwiffens schaft. Stuttg. 1819. 8.

Seo. Sartorius, über bie gleiche Besteuerung ber verschiedenen Landestheile bes Konigreiches Sannover. Dannover, 1815. 8. — Nachtrag baju. 1817. 8.

Beinr. Wilh. Erome, bas Steuermefen, aus recht, lichen Gefichtspuncten betrachtet. 2 Eh. Gilbesh. 1817. 8.

Abam Beishaupt, über die Staatsausgaben und Auflagen. Mit Gegenbemertungen von Konr. Frohn. Nurnb. 1820. 8. — Ueber das Besteuerungssystem. Mit Gegenbemertungen von Konr. Frohn. Nurnb. 1820. 8.

Geo. Gifr. Strelin, Revision ber Lehre von Aufe

lagen. Erl. 1821. 8.

Alons Gilv. Ebler v. Rremer, Darftellung bes Steuerwefens. 2 Th. Bien, 1821. 8.

50.

# a) Die bochften Grundfate ber Rinangwife fenichaft.

Wenn unbedingte Berrschaft bes Rechts und Bers wirklichung ber individuellen und allgemeinen Bohlfahrt, wie Staatsrecht und Bolfswirthschaftslehre zeigen, ben bochften 3med bes Staatelebens bilben; fo folgen baraus fur die Rinangwiffenschaft als boch fte Grundfabe:

1) baß feine Lehre ber Finangwiffenschaft, und feine Maasregel ber Finangverwaltung, gegen ben bochften 3med bes Staatslebens - Recht und Bobls fahrt - verftoßen durfe; daß aber auch

2) alles, mas mefentlich zur Bermirklichung biefes 3medes als anerkanntes Bedurfnig gehort, burch bie Rinangverwaltung gebectt, und nach feinem innern Busammenhange in der Finangwiffenschaft gelehrt wers ben muffe.

Daraus ergeben fich als abgeleitete Grundfate

ber Kinangwiffenschaft:

1) Go viele Bedurfniffe im offentlichen Staatsleben fur Die Erreichung und Berwirklichung bes Staates amedes als mefentlich nothig und erforderlich anerkannt worben find; fo viele muffen auch durch die Kinangen gebedt merben.

2) Es barf baher im Staate feine Musgabe fenn, bie nicht burch eine ihr entsprechende und genugende

Ginnahme gededt mare.

3) Alle Abgaben im Staate, auch die maßigften, werben aufgebracht aus bem Bermogen bes Bolfes. und greifen alfo in ben Wohlftand beffelben unverfenn= bar ein. Beil aber ber Staat ohne fie nicht besteben fann, und weil jeber Burger bes Schutes und ber Sicherheit bes Staates fur feine Perfon, fur feine urfprunglichen und erworbenen Rechte, fur fein Gigen=

thum und fur sein Streben nach Bohlstand bedarf; so muß auch jeder Burger zu den Mitteln fur bie Bers wirklichung bes Staatszweckes nach seinen Berhaltniffen und Rraften beitragen.

- 4) Alle Abgaben, welche die Regierung von dem Bolte verlangt, muffen zuerst die nothwendigen und unentbehrlichen, und sodann die zufälligen und außers wesentlichen Bedurfniffe des Staates decken. (3. B. nothwendige Bedurfniffe sind: die Civilliste, die Zinsen der Staateschuld; zufällige: Runftsammlungen, öffentliche Denkmaler 2c.)
- 5) Die Abgaben burfen nicht vom Capitale, fondern nur vom Einkommen, und gwar nicht vom roben Gintommen (vom Bruttoertrage), fondern blos vom reinen Ertrage erhoben werden. Daraus folgt: a) daß Reinem eine Abgabe angemuthet werben fann, ber nicht einen reinen Ertrag hervorbringt; b) baß Jes ber, ber einen reinen Ertrag gewinnt, von bemfelben bem Staate einen Beitrag entrichten muß; c) bag bies fer Beitrag abhangt von der Große des reinen Ers trages, ben bas Individuum unter bem Schute bes Staates erwirbt, daß alfo ber Beitrag aller Staates burger zu den Staatsbedurfniffen, ohne Ausnahme und Bevorrechtung, moglich ft gleich maßig fenn muß; d) baf bie Abgabe an den Staat von dem reinen Ers trage nur bas Uchtel, bochftens bas Runftel, beffelben betragen barf, weil jeder Burger von ubrigen Theifen bes reinen Ertrages mit ben Geinigen leben muß, und weil alle, fur die Bermehrung bes Bolfevermogens unentbehrliche, Capitale nur aus ben Ueberschuffen bes reinen Ertrages hervorgeben tonnen; e) daß, wenn ber Staat fur feine Abgaben ben ge= fammten reinen Ertrag in Unfpruch nahme, oder wenn er die Individuen nothigte, fur die Entrichtung ber Abgaben fogar bas Capital angugreifen, ber Ruin

der individuellen und allgemeinen Wohlfahrt die Folge eines solchen Finanzspstems senn mußte; b) daß ein wohlhabendes und in seiner Sultur und Arbeit fortschreitendes Wolk, eben weil es dadurch einen größern reinen Ertrag begründet, auch größere Abgaben leichter aufzubringen und zu ertragen vermag, als ein armes Bolk. g) Endlich zeigt die Geschichte, daß politisch freie Wölker größere Abgaben ausbringen und ertragen, als Wölker mit beschränkten öffentlichen Rechten.

- 6) Bei ber Ausmittelung des reinen Ertrages muffen die Staatsburger der Regierung mit Offenheit
  und Wahrhaftigkeit in der Angabe deffelben, fo wie die
  Regierung den Staatsburgern mit ftrenger Gerech=
  tigkeit, Unpartheiliehkeit und Maßigung in ihren Forde=
  rungen entgegenkommen.
- 7) Recht und Klugheit schreiben ber Regierung vor, so wenige und so niedrige Abgaben von dem reinen Ertrage zu erheben, als für die Zwecke des Staates, bei der Unwendung einer besonnenen Sparsam= teit, zureichen, weil ein reiches Wolk besser ift, als eine gefüllte fürstliche Schaftammer, und weil die Summen desjenigen reinen Ertrages, der in den Handen den bes Bolkes bleibt, in ein ganz anderes Berhältniß zur vorhandenen Guterwelt im in = und ausländischen Berkehre treten, als diezenigen Summen, welche durch die Staatsausgaben in Umlauf kommen.
- 8) In allen Staaten giebt es allgemeine offentzliche Bedurfniffe fur bas Bestehen und Erhalten bes ganzen Staates, und besondere offentliche Bedurfznisse der einzelnen Provinzen, Rreise und Gemeinden. Beide muffen durch bas Aufbringen der Summen von dem reinen Ertrage gedeckt werden; allein nur nach ortlichen Berhaltniffen ist auszumitteln, ob die Abzgaben fur beide in eine einzige Staatskasse sließen, oder die Summen fur die besondern offentlichen Bedurfz

niffe ber einzelnen Provinzen, Rreise und Gemeinden biesen selbst, nach ihrer Ausmittelung, Bertheilung und Erhebung, überlaffen werden sollen. (Universitäten, Gymnasien, Waisenhauser, Taubstummeninstitute u. f. w. innerhalb der Provinzen konnen aber nicht als Provinzialanstalten betrachtet werden.)

9) 3m Gegenfaße ber Wirthschaft bes Privatmannes. bei welchem die Ausgabe nach ber Ginnahme fich richten muß, hat die Wirthschaft bes Staates bas Gigenthums liche, baf bie Ginnahme beffelben nach ber rechtlich begrundeten Musgabe (nach ben gnerfannten Staatsbedurfniffen) fich richten muß; fo wie anch bas burch die Wirthschaft des Staates von ber Pripatmirthschaft wesentlich fich unterscheidet, und beshalb nie mit berfelben auf gleichem Grundfate beruhen fann, baß Die Wirthschaft bes Individuums auf die Bervorbringung eines reinen Ertrage und auf die Bermittelung neuer Capitale aus ben unverbrauchten Ueberschuffen reinen Ertrages berechnet ift, Die Birthichaft bes Staas tes hingegen nur auf ber Befriedigung anerkannter Staatsbedurfniffe, und nie auf der Bervorbringung eines reinen Ertrags beruht, vielmehr nur aus ben einzelnen Theilen bes gesammten reinen Ertrages aller Staates burger bestritten werden muß.

10) Im Budget muß die beutliche, beglaubigte und ludenlose Uebersicht uber die gesammten Staates bedurfniffe, so wie über die zur Dedung berselben aus bem reinen Ertrage aller Staatsburger auszumittelnden Summen enthalten seyn, um ben Bertretern des Bolkes vorgelegt, und von diesen gepruft, angenommen, und auf die einzelnen Provinzen vertheilt werden zu konnen.

b) Die anerkannten Bedürfniffe - ober bie Ausgaben bes Staates.

Alle Bedurfniffe des Staates find entweder nothe'

wendige und bleibende, oder zufällige und vorübergehende. Daraus ergiebt fich die Eintheis lung ber Ausgaben bes Staates in nothwendige oder zufällige, in bleibende oder porübergehende, in ordentliche oder außerordentliche.

Nothwendig ist jede Ausgabe, ohne welche der Staat nach seinem Zwecke als Rechtsgesellschaft nicht bessiehen kann; zu fallig aber diejenige, welche blos einzelne Zwecke der Wohlfahrt und Glückseligkeit fordert; bleibende Ausgaben gründen sich auf die ununtersbrochen fortdauernden Bedürfnisse des Staates für das Bestehen und die Erhaltung seines innern und außern Lebens; vorübergehende Ausgaben hingegen beziehen sich auf vorübergehende Bedürfnisse des Staates (3. Beinzelne Schulden, übernommene Pensionen, Kriegs=rüstungen, Zahlungen ans Aussand 2c.).

Daraus folgt, daß die nothwendigen und bleibenden Ausgaben als ordentliche — die zufälligen und worübergehenden aber als außerordentliche Ausgaben im Budget aufgeführt werden muffen, welches die geordnete, vollständige und in den einzelnen Theilen zusammenhangende Uebersicht des Jahresbedarfes eines Staates nach seinen ordentlichen und außerordentlichen Ausgaben enthalt.

1) Bu dem Budget ber ordentlichen und bleibenden Ausgaben des Staates gehören:

a) die Civilliste des Regenten, oder die Jahressumme fur das Staatsoberhaupt, fur deffen Familie, und ben gesammten hofftaat;

b) Die Unterhaltung der Stellvertreter bes Bolfes

(Diaten) fur Die Beit ihrer Berfammlung;

c) die, nach ben einzelnen Ministerien bestehenden, Uebersichten (Etate) der Bedurfniffe berfelben.

2) Bu dem Budget der außerorbentlichen und vorübergehenden Ausgaben des Staates gehören:

- a) die Zinsen der fundirten (von den Bolfevertres tern anerkannten und gemahrleisteten) Staatsschuld, nach deren Unterschiede von der schwebenden, welche entweder noch nicht liquidirt und anerkannt worden ift, oder die ohne Zinsen besteht;
- b) die Jahressumme fur die Unterhaltung bes gut Abbezahlung ber Staatsschulden gebildeten Amortisastionefonds;
- c) bie von dem Staate rechtlich bewilligten und anerkannten Pensionen;
- d) bie Summen fur außerordentliche Ereigniffe (Rriegeruftungen, Leiftungen an andere Staaten, Musgleichung von Rriegsschaden, Aronungsfeierlichs teiten, Errichtung von Festungen 2c.)

Beil aber bas Budget, nachst ber Ueberficht über ben Jahresbedarf ber ordentlichen und außerordentlichen Ausgaben bes Staates, jugleich bie Borfchlage über bie Staatseinnahmen, und über bie aus bem Bolfevermogen ju entnehmenden Steuern und Abgaben, enthalten muß; fo gehort ju beffen 3medmäßigfeit: 1) baß es junachft auf Grundfagen bes Staatss rechts, nach ber rechtlichen Unterlage aller Staates bedurfniffe, fobann auf Grundfagen ber Staates wirthich aft, nach ber Rudficht auf die Boblfahrt und bas Bermogen ber Individuen und bes Bolfes. und gulett auf Grundfagen ber Staatefinft, nach ber Rudficht auf Die gesammten innern Berhaltniffe bes Bolfelebene in einem gegebenen Staate, beruhe; 2) daß es von bem verantwortlichen Finangminifter ben verfams melten Standen (wo zwei Rammern befteben, gus nachst ber zweiten Rammer) vorgelegt und von biefen frei gepruft merde; 3) baß es in feinen Bestimmungen weber auf Naturalien, noch auf perfonliche Dienftleis ftungen, fondern nur auf Gelbanfate Rudficht nehmes

4) daß das Budget nie den Charakter eines bloßen Provisoriums an sich trage; 5) daß man bei jedem Budzget, außer der materiellen, auch die moralische Seite berückstchtige, welche von der Leitung und Berzwendung der bewilligten Steuern und von der öffentzlichen Meinung über die Gerechtigkeit und Ordnung in der gesammten Finanzverwaltung abhängt; 6) daß man nie vergesse, es komme bei der Prüsung des Budgets nicht blos auss Ersparen und Streichen an, sondern auf die Entscheidung über die wirklich anerkannten Bezdürsnisse des Staates, und auf die Ausmittelung der deshalb nöthigen Steuern und Abgaben, nach dem Berzhältnisse der Gesammtheit des reinen Ertrages aller einzelnen Staatsbürger.

### 52.

c) Die Befriedigung der anerkannten Staatsbedurfnisse — oder die Einnah= men des Staates.

Alle Staatseinkunfte bestehen entweder in Persos nals und Ratural=Leistungen, oder in Domais nen und Regalien, oder in Geldabgaben (direcs ten und indirecten Steuern.)

1) Die Personal= und Natural=Leistungen für den Staat, welche aus den Berhaltnissen des Lehnsssystems hervorgingen, sind in neuerer Zeit, zu gleichsmäßiger Vertheilung, nach dem Geldpreise bestimmt, und gewöhnlich nur in den seltenen Fälleu noch als perssonliche und Naturalleistungen verlangt worden, wenn diese Dienste nicht für Geld zu erhalten, zur Erreichung des Staatszweckes aber unentbehrlich sind. Doch ist auch dies zu vermeiden, so lange man Freiwillige für Geldentschädigung erhalten kann. Dies gilt namentlich von den in einigen Staaten noch bestehenden Frohnsten beim Straßens und Wegebau; bei der Vors

ipann, und bei ber Stellung von Pferben. (Die Berpflichtung gum Rriegebienfte gebort nicht in Die Finangwiffenschaft, fondern in bas Staaterecht und in die Staatstunft.) Auf gleiche Beife erklart fich bie Staatswirthschaftstehre fur Die Bermendung ber 3ehn. ten, bes Binegetreibes und ber Rourageliefes rungen in Gelbabgaben. (Bei ber Gingnarties rung muß amifchen Friedens = und Rriegszeiten, und amischen einheimischen und fremben Rriegern unterschies ben, fo mie die Ginguartierungslaft als allgemeine Staatslaft betrachtet und, ale folche, vergutet werden.)

2) Unter ben Domainen merben bicienigen Rans bereien bes Regenten im Staate verftanden, aus beren reinem Ertrage in alterer Beit fammtliche Musgaben bes Regenten und bes Staates bestritten murben, Die aber, bei ber Beranderung und Steigerung ber Staates bedurfniffe, nirgende mehr fur biefen 3med ausreichen, und beren Bewirthschaftung, in Bergleichung mit ben Kortschritten ber Privatwirthschaft, bedeutenden Unvolls Fommenheiten unterliegt. - Denn theils muß ber Staat die Aufficht und Birthschaft berfelben Undern iberlaffen; theile toften ibm alle Berbefferungen berfelben mehr, als bem Privateigenthumer; theils werben Gebaube, Inventarien u. f. w. bei ben Domainen nie fo geschont, wie bei bem Privateigenthume; theil's muß von dem Ertrage berfelben ein bedeutender Theil auf angestellte Perfonen, Bane, Reparaturen zc. vermenbet werden; theils werden im Rriege Die Domais nen bom Feinde mit Beschlag belegt; theils wurden, auf bem Glachenraume ber Domainen, wenn fie in fleis nere Befitungen gerschlagen werben, meiftens zwei Drits theile Menschen mehr leben tonnen. - 3m Mugemeinen scheint baber ber Staat bei einer zwedmaßigen und befonnen burchgeführten Bermanblung ber meiften, nicht ber gefammten, Domainen in Drivateigen.

thum in vielfacher hinsicht zu gewinnen; wenigstens muß, wo man sie beibehalt, ihre Bewirthschaftung der Bewirthschaftung des Privateigenthums durch Zeitzund Erbpacht möglichst augenahert werden. (Als Musterwirthschaften fann man nur da die Domaisnen beibehalten, wo es des Beispiels solcher Musterzwirthschaften bedarf.)

v. Jatob, Staatefinangwiffenschaft, Th. 1. S. 28 -

Log, Sandbuch ic. Th. 3. G. 87 ff.

Chfin. Ulr. Detlev v. Eggere, über b. vortheilhafteften Bertauf ber Domainen ale Finangresource. Riel, 1809. 8. G. F. H. Frensborff, über Benugung und Bers pachtung ber Domainenguter. Gießen, 1815. 8.

3) Unter ben Regalien verfteht man alle Ges Schafte, welche die Regierung ausschlieflich gu betreiben fich porbehalt, um die mit benfelben verbundenen Rechte zu behaupten, und ber aus berfelben fliegenben Ginfunfte fich zu verfichern. Die Regatien ftammen, wie die Domainen, ans ben Beiten bes Mittelalters; und namentlich in Teutschland meiftens aus ber Bers Teibung ber Ronige an Die einzelnen Surften. Uns ihrem Ertrage und bem ber Domainen marb fruber ber gesammte Staats = und Sofaufwand bestritten. - 'Allein in neuerer Beit hat fich theils die Stellung ber Res galien zu bem übrigen Gewerbemefen im Staate, theils bie Bewirthschaftung und ber Ertrag berfelben bedeutenb verandert. Go gewiß, nach ftaatswirthschaftlichen Grunds Tagen, ber Ctaat die meiften Regalien nicht felbft bes wirthschaften barf, und fo gewiß mehrere Berfuche, ben Ertrag einzelner Regalien febnell zu fteigern, theils miflungen find, theils Ungufriedenheit erregt haben; fo gewiß giebt es boch auch gewiffe Regalien, bie nicht ohne eine befondere Aufficht und Leitung ber Regierung bleiben durfen, moraus aber nicht zugleich bie eigene Bewirthschaftung berfelben folgt.

Bu ben Regalien werben gerechnet: bas, Dung. regal, bas Poftregal, bas Bergbauregal, bas Jagd = und Fischerei=Regal, bas Salgregal, bas Galpeterregal, bas Geleiteregal, bie Strafen ., Bruden = und Ranalgelder, Die Golds mafche, die Lehnsgefalle, die Unichwemmuns gen und Unfpulungen, und bas Strandrecht. -Rach richtigen ftaatswirthschaftlichen Grundfaten foll Die Regierung 1) diejenigen Regalien vollig aufheben, melche auf einem miderrechtlichen oder gufalligen Grunde beruben (3. B. das Strandrecht, Die Unschwemmuns gen und bas Geleiteregal); 2) biejenigen Regalien als Erwerbezweige freigeben, welche feiner unmittelbaren Leitung ber Regierung bedurfen, und beren Bewirths fchaftung burch Privatpersonen dem Gangen vortheilhaf: ter fenn wird, als die Bewirthschaftung von Geiten ber Regierung (3. B. das Bergbau-, Galg-, Jagd = und Sifche= reiregal); 3) Diejenigen Regalien, welche einen bebeuten= ben Ginfluß auf die offentliche Sicherheit und Ordnung, und auf den Bohlftand des Gangen behaupten, fobald fie Diefelben von Privatperfonen betreiben laft, unter ibre befondere Aufficht und Leitung ftellen (1. B. das Poftregal, die Straffen = , Bruden = und Ranals Gelber, Die Goldmafche, Die Banten); und 4) Diejenis gen felbft verwalten laffen, welche, wegen ihrer Bichtigfeit, ber Privatbewirthschaftung nicht überlaffen merben burfen (3. B. bas Mung = und Galpeterregal, Die Lehnogefalle, - bochftens auch bas Poftregal ).

Jac. Fr. Dohler, Abhandlung von ben Regalien.

4) Directe (unmittelbare) und indirecte (mitstelbare) Steuern und Abgaben. Die directen Steuern werden von der Production, die indirecten von der Consumtion erhoben. Die directen Steuern haben den Borgug, daß sie weit leichter erhoben

merden, als bie indirecten; bag ihre Erhebung ber Regierung weniger foftet, ale bie Erhebung ber zweiten; baf ibr Ertrag bestimmter im Boraus zu berechnen ift. bagegen bie indirecten Steuern in ben Snmmen bes Ertrage fchmanken, bei ber Erhebung bem Staate weit mehr toften, und vielen Umgehungen und Unterschleifen unterworfen find. Die directen Steuern muffen baber. nach ftaatswirthschaftlichen Grundfaten, Die Grund= Tagen bes gefammten Abgabenfoftems bilben; allein Die indirecten Steuern find aus zwei Rudfichten im Budget nicht gang zu befeitigen: 1) ale Dothmittel bei ben gegenwartig in allen Staaten ungewohnlich boch gesteigerten Bedurfniffen, um durch die indirecten Steuern bas zu ergangen, mas burch bie birecten, bei aller ihrer Sohe, nicht aufgebracht und gedect merden fann; 2) ale Mittel der Gerechtigfeit und Rlugheit, um auch biejenigen (wohlhabenden) Rlaffen von Staates burgern ju einem gleichmäßigen Untheile an ber Be= feuerung beignziehen, beren reiner Ertrag nicht genau überfeben werden fann. Daraus folgt, baf bie indirec= ten Steuern , - fobald bies anders moglich mare, nicht von ben bringenoften Lebensbedurfniffen, fondern junachft nur von ben Gegenftanden bes Wohlftandes und Lurus erhoben merben follten.

Bu den directen Steuern, die unmittelbar von bem reinen Ertrage aus dem Grundeigenthume, der physischen und geistigen Arbeit, und aus dem Capitale erhoben werden muffen, gehoren 1) die Grundsteuer\*), mit ihrer Unterart der hauser-

Rarl Ebum, fpstematifches Sandbuch bes Ratafters. Maing, 1813. 8.

<sup>\*)</sup> Die Grundsteuer verlangt ein forgfaltig berbeitetes Ratafter (Grundsteuerregifter). Daruber :

<sup>3.</sup> Fr. Bengenberg, über bas Ratafter. 2 Ch. Bonn, 1818. 8.

fteuer, und mit ihrer Abart ber Biehfteuer; 2) bie Gewerbs = ober Rlaffenfteuer, gu welcher auch ber Capitalift, nach eigener ober fremder Abschatung, gezogen werden muß, weil eine befondere Capitalfteuer weber gerecht, noch zwedmäßig ift. (Die Gerichtesporteln, die Stempeltaren und Ginregiftrirungsgebuhren, Die Erbschaftofteuern, die Gin = und Albzugsgelber, Die Confiscationen, die Difpensationsgelber, die Concessions= fteuern, die Sageftolgenfteuern, die Sundefteuern ac. trifft ber Borwurf, daß fie nicht von bem reinen Ertrage, fondern gewöhnlich vom Capitale erhoben werben. Das Lotto ift gang verwerflich, und Lotterien burfen nur gur Unterftugung gewiffer offentlicher Unftalten im Staate, und gur Berhinderung bes Ginfates in ausmartige Lotterieen geduldet, nie aber als besondere Rinanguelle betrachtet merben,)

Rur die indirecten Steuern muß als ftaatswirth. schaftlicher Grundfat gelten: Die nothwendigen Lebenss bedurfniffe so wenig, oder doch so niedrig; als möglich, gu besteuern, meil biefe Besteuerung ben Armen, wie ben Boblhabenden trifft; bagegen die erfunftelten und Luxusbedurfniffe verhaltnifmaßig bober Die 311 fteuern, weil die Abgabe bavon theils freiwillig ift, theils junachft nur die Reichen und Wohlhabenden trifft. - Mach Diefer Unficht ift Die erfte indirecte Steuer: Die innere Berbrauch ofteuer (mit Aufhebung ber Accife). Nachft berfelben fteben zwedmäßig eingerichtete

Jof. Leonb. Spath, aber bie Grundfteuer nach bem reinen und roben Ertrage ber Stude. Munchen, 1819. 8.

M. C. g. B. Gravell, Die Grundfteuer und beren Ratafter, ihr Befen, ihre Ginrichtung und Birtung. Leips. 1821. 8.

D. M. Gebbarb, bas Grundsteuertatafter, aus ber Meffung und bem Reinertrage ber einzelnen Grundftude ente midelt. Manden, 1824. 8.

und gleichmäßig berechnete Bolle (Mauthen), als Ginfuhr=, Musfuhr= und Durchfuhr=Abgaben.

Lubm. Fr. Wiederhold, Sanbbuch ber Literatur und Gefdichte ber indirecten Steuern. Marb. 1820. 8. (Berichiedene Unfichten über bas Cammeln eines Staatsichates. - Ueber Erhohung ber Abgaben, Unticipationen. Ochulbenmar den, und Amortifationsfonds.)

53.

# d) Die Finangverwaltung.

Bur Lehre von ber Finanzverwaltung gehort gleichmäßige Bertheilung, Die rechtliche und zweds maffige Erhebung ber Steuern und Abgaben, bas Kinangrechnungswesen, und die Controlle

über Ginnahme und Ansgabe.

Die Kinangverwaltung muß zunachft ben Charafter ber Ginheit und Ginfachheit an fich tragen. Die gleichs maßige Bertheilung ber Steuern und Abgaben berubt auf ber Besteuerung bes reinen Ertrage aller Staates burger, nach einem aus dem Berhaltniffe bes reinen Er= trage bervorgehenden Maasftabe. Im Gingelnen muß. mo moglich, den Provingen und Ortschaften felbft die Bertheilung ber fie treffenden Steuern überlaffen werden. - In Sinficht ber Erhebung ber Steuern lehrt die Staatewirthschaft, baß alle Abgaben nicht fruber erhoe ben werden durfen, als bis fie ber Staat bedarf (mit Musschluß ber Anticipationen); daß fie ju einer Beit erhoben werben, mo ber Staatsburger bie Bahlung am bequemften leiften fann; baß ihre Erhebung fo wenig, als meglich, toftspielig fen; baß bei biefer Erhebung alles möglichft befeitiget werde, mas auf die Betriebfams feit und ben Bertehr hemmend, und auf die Gittlichs feit bes Bolfes nachtheilig einwirken tonnte; bag besbalb bie bei ber Steuererhebung Ungeftellten fo befoldet werden, baß fie forgenfrei babon leben tonnen, baß man

aber ihre Bahl nicht unnothig vermehre, und Beftechung und Schleichhandel ftreng ahnde; daß die auf die Staats= faffen angewiesenen Leiftungen mit ber größten Puntts lichkeit erfullt werden, um die aus dem Bolksvermogen aufgebrachten Summen schnell wieder in ben Berfebr auruct au bringen; baß eine felbstftandig beftebende Staatscontrolle Die ftete Ueberficht über bas Berhaltnif ber Staatseinnahme und Ausgabe gegen einander moglich mache, und die Finanzverwaltung mit allen übrigen Bweigen ber Staatsverwaltung im Gleichgewichte balte: und baß die Regierung bei der Berpachtung von einzelnen Steuern und Abgaben mit ber größten Umficht verfahre.

R. E. v. Desfelb, Berfuch einer Unleitung gur Binangrechnungewiffenschaft und Bermaltung offentlicher Raffen. Berl. 1773. 8.

3. Beinr. Jung, Unleitung jur Rameralrechnunges

miffenfchaft. Leing. 1786. 8.

Daul Beli. 20 oh ner, Sandbuch über bas Raffen, und Rechnungewefen. Berl. 1797. 8. - ate revidirte und ergangte Muff. bearbeitet von 3. D. Symansti. 1824.

Beinr. Efchenmayer, Anleitung ju einer foftematie ichen Ginrichtung bes Staaterechnungemefens. Deidelb. 1807. 8.

3. Daul Sarl, Sandbuch ber gefammten Steuers

regulirung. 2 Eh. Erlangen, 1813 und 15. 8.

C. B. Sander, Berfuch einer Unleitung gur practie iden Renntnig bes Raffen, und Rechnungsmefens und ber barauf Bejug habenden Gegenstande in ben t. preufis fcen Staaten. 3te Mufl. Berl. 1817. 8.

Job. Freiherr v. Duteani, Grundfage bes allges

meinen Rechnungswesens. Wien, 1818. 8. 3. G. S. Feber, Sanbbuch über bas Staatse Rechnungs ; und Raffenwefen. 2 Th. Stuttg. 1820. 8.

R. B. Riefchte, Grundguge jur zwedmäßigen Gine richtung bes Staatstaffen , und Rechnungsmefens und finer Controlle. Berl. 1821. 8.

C. v. Arnold, Berfuch ju einem Staatsrechnungse fofteme. Ir Band. Leips. 1824. 8.

# Polizeiwissenschaft.

54.

Begriff, 3med und Theile ber Polizeimiffens Schaft.

Senn Recht und Wohlfahrt die beiden hochsten Bedingungen bes Staatslebens find; fo muß auch im Organismus bes Staates eine Ginrichtung befteben, permittelft welcher Recht und Wohlfahrt unmittelbar gefichert, erhalten und beforbert merben. Diefe Gin= richtung nennen mir Polizei. Die Polizei hat baber im innern Staateleben, fur bie unmittelbare Bermirt= lichung bes Staatszweckes, die beiden Aufgaben gu lofen :

1) die offentliche Sicherheit und Ordnung im Staate por möglicher Berletzung zu bewahren, und die ges schehene Berletzung fogleich ju erkennen und auszus gleichen ;

2) die Cultur und Bohlfahrt ber Staateburger nach ihrem gangen Umfange zu begrunden, befordern, erhalten und zu erhöhen.

Db nun gleich Diese beiben Sauptgegenftande ber

Polizet nicht füglich von benfelben Behorben im Staate ausgeführt werden tonnen, weil zur Berwirklichung bet er ften Aufgabe nothwendig die Unwendung bes 3man= ges gehort, welcher bei ber zweiten Aufgabe wegfallt; fo treffen doch miffenschaftlich beide Aufgaben in bem hoher liegenden Begriffe bes Staatszweckes gufams men, der weder blos auf Recht, noch blos auf Bohl= fahrt, fondern auf der Bermirklichung beider beruht. Die Polizeiwiffenschaft ift daher die fuftematis iche Darftellung ber Grundfage, nach melchen ber 3med bes Staates, Die Berrichaft bes Rechts und die Begrundung ber individuellen und allge= meinen Bohlfahrt, unmittelbar gefichert und erhalten, und deffen ununterbrochene Bermirflichung befordert und erleichtert merben foll. Gie zerfallt baber in bie beiden Theile:

1) Darstellung ber Grundsage, nach welchen bie herrschaft bes Rechts im innern Staatsleben unmitztelbar burch gewiffe Unstalten und Ginrichtungen gesichert und erhalten werden foll. Der Inbegriff biefer Grundsage heißt: die Sicherheits und Drdanungs - ober die 3 wangspolizei;

2) Darstellung ber Grundfate, nach welchen bie individuelle und allgemeine Wohlfahrt im innern Staatsleben un mittelbar durch gewisse Anstalten und Einrichtungen befordert und erleichtert werden soll. Der Inbegriff dieser Grundsate heißt: die Eulstur= und Bohlfahrtopolizei; womit

3) die Lehre von der Polizeigesetzung und Polizeiverwaltung verbunden wird.

55.

Berhaltniß ber Polizeiwiffenschaft zu ben andern Staatswiffenschaften.

Die Polizeiwiffenschaft grundet fich, in Sinficht

ber Anstalten für die Erhaltung der Herrschaft des Rechts im Staate, unmittelbar auf diesen im Staatsrechte aufaestellten, und aus dem Ideale des Naturrechts abgeleiteten, hochsten Zweck des burgerlichen Vereins, so wie auf die im Staatsrechte entwickelte philosophische Begründung der rechtlichen Gestaltung des Zwanges im Staate. In hinsicht der Anstalten für die Eultur und Wohlfahrt der Staatsburger, steht aber die Polizeis wissenschaft in genauer Verbindung mit den in der Volkswohlfahrt und des Volksvermögens, so wie mit dem in der Staatswirthschaft in der Staatswirthschaftselber aufgestellten Einflusse der Regierung auf alle Gegenstände des Volkselebens nach Landwirthschaft, Gewerbswesen, handel, Kunse, Wissenschaften und Sitten.

In eben fo naber Berührung fieht bie Polizeiwiffens fchaft mit der Staatstunft, welche, in ber ihr eigen= thumlichen miffenschaftlichen Ueberficht über die vier Sauptzweige ber Staatsverwaltung, gleich maßig ber Polizei, wie ber Gerechtigfeitopflege, bes Finangmefens und bes Rriegewefens gedenken muß. fennbar grengt gwar bie 3 mang spolizei in vielfacher Binficht febr nabe and Bebiet ber Gerechtigfeites pflege. Allein barin besteht eben bie Aufgabe eines procemaßigen Staatsorganismus, bag, ungeachtet biefer Berwandtschaft, bennoch, in ber Birflichfeit bes Ctaats= lebens, die Gerechtigkeitepflege und die 3mangepolizei in ihrer Thatigfeit nicht in einander eingreifen, bag biefmehr die Polizeiverwaltung vollig von ber Gerechtigkeitspflege getrennt wird, theils nach ihrem Wirkungefreife felbft, theile nach ben bafur eingefetten Beborben.

Man unterscheidet zwischen hoherer und nied e= rer Polizei, inwiefern die erfte nur den souverainen Regenten felbstftandiger Staaten gufteht, und die allgemeine Leitung ber Ordnung und Sicherheit, so wie ber Cultur und Wohlfahrt im gangen Staate umschließt, die niedere Polizei aber, mit Einwillis gung des Regenten und nach gewissen festgezogenen Grenzen, die aus der Unterordnung derselben unter die höhere Polizei hervorgehen, von Standesherren, Magistraten u. s. w. innerhalb ihres Gebiets geubtwird.

56.

Geschichte und Literatur ber Polizeiwiffen-

So wie die Polizei und bie Politit von einem und Demfelben Borte: πολιτεια abstammen; fo ward auch bas, was im Laufe bes achtzehnten Sahrhunderts allmah= lig ju einer felbstftanbigen Polizeiwiffenschaft ausgeprägt worden ift, in ben altern Schriften uber Staaterecht, befonders aber uber Staatstunft, jugleich mit abgehan= belt. Allein mit ber bebeutenben Ermeiterung bes Um= fanges ber hieher gehorenden Gegenstande und Rennt= niffe, fo wie mit ber Begrundung befonderer Polizeis anstalten in ber Mitte ber Staaten, marb auch bas Bedurfniß einer felbstftandigen Behandlung ber Polizeis miffenschaft immer mehr gefühlt, und in besondern Schriften verwirklicht. Doch wird felbft in bem neue= ften Unbaue Diefer Biffenschaft noch immer ber bop= pelte Standpunct mahrgenommen, bag ber eine Theil ber Lehrer ber Polizeiwiffenschaft fich blos auf die Darftellung ber eigentlichen Zwangspolizei beschrankt, ber andere Theil hingegen beibe - auch in Diefer ency= flopabischen Darstellung verbundene - Sauptzweige ber Polizei gleichmäßig nmichließt.

2. F. Langemack, Abbildung einer vollfommenen Polizei. Berl. 1747. 4.

3. Fr. Better, beutlider Unterricht von der jur

Staates und Regierungewiffenschaft gehörenden und in einem jeden Lande so nothigs als nuglichen Polizei. Beglar, 1753. 8. — N. A. unter dem Titel: deuts licher Unterricht von der Polizeiwissenschaft. Weglar,

1777. 8.

3. heinr. Gtlo. v. Jufti, die Grundfefte ju der Macht und Gludfeligfeit der Staaten, oder ausführliche Borftellung der gesammten Polizeiwissenschaft. Konigeb. und Leipz. 1760. 4. — Grundfate der Polizeiwissensschaft. 3te Ausg. mit Berbeff. und Anmert. v. Joh. Beckmann. Gott. 1782. 8.

3. Andr. Hoffmann, unmaggeblicher Entwurf von bem Umfange, ben Gegenständen, Eintheilungen und Berordnungen bes Polizeiwesens. Marb. 1765. 4.

3. D. Billebrand, Inbegriff der Polizei. Bittau,

1767. 8.

Leonh. Chftph. Lahner, turger Inbegriff der gangen Polizeiwiffenschaft, tabellarifch entworfen. Rurnberg, 1772. Fol.

Pet. Cor. Guil. L. B. ab Hohenthal, liber de

politia. Lips. 1776. 8.

Jof. Ign. Butiched, Abhandlung von ber Polizei überhaupt, und wie die eigentlichen Polizeigeschäfte von gerichtlichen und andern öffentlichen Verrichtungen unterfchieden find. Prag, 1778. 8.

(3. fr. v. Pfeiffer,) naturliche aus bem Enbe gwede ber Gefellichaft entfichenbe allgemeine Polizeie

wiffenschaft. 2 Th. Fref. am Dt. 1779. 8.

Frang Jofph. Bob, von bem Spftem ber Polizeis

wiffenschaft. Frenb. 1780. 8.

3. Geo. Leuche, Grundrif der Polizeiwiffenschaft.

Murnb. 1784. 8.

E. B. M. Schmid, ausführliche Tabellen über bie Polizeir handlunger und Finanzwissenschaft. Mannh. 1785. 8.

In G. Fr. Lamprecht's Spftem ber Staatslehre (Berl. 1784. 8.) steht Th, 1. S. 208. die Polizeis

wissenschaft.

Rarl Gelo. Roffig, Lehrbuch der Polizeiwiffenschaft.

Jena, 1786. 8.

3. Beinr. Jung, Lehrbuch der Staatspolizeiwiffen, Schaft. Epg. 1788. 8.

B. E. Ernft v. Ernfthaufen, Abriff von einem

Polizeis und Kinangipftem. Berl. 1788. 8.

Aug. Diemann, Grundlage ber Staatswirthichaft. it Theil, welcher bie Ginleitung und ben größten Theilber all ge meinen Polizeiwiffenichaft enthalt. Altona und Leipz. 1790. 8.

3. 2. Odmars, Spftem einer unvernunftigen Polizei.

Bafel, 1797. 8.

Beinr. Benfen, Berfuch eines fpftematifchen Grunds riffes der reinen und angewandten Staatslehre. 3 Abe theilungen (die zweite enthält die Polizeiwiffens ichaft). Erl. 1798. 8.

3. R. Sig. v. Solgich uber, Berfach eines volle ftandigen Polizeifpfteme. 1 B. 1 Seft. Murnb. 1799. 8. v. Sonnen fele, Grundfage ber Polizei, Sande

lung und Finang. 7te Mufl. Wien, 1804. 8.

Fr. Bened. Weber, spftematisches Sandbuch ber Staatswirthschaft. 1 Band in 2 Abth. (von S. 63 an blos Polizeiwiss.). Berl. 1804. 8. — Lehrbuch ber politischen Defonomie. 2 Th. Brest. 1813. 8. (Der 2te Theil S. 1 — 426 die Polizeiwiss.)

Bilh. Butte, Bersuch ber Begiundung eines ende lichen und burchaus neuen Systems der sogenannten Polizeiwissenschaft. ir Th. Landeh. 1807. 8. (blieb

unvollendet. )

3. Fr. Eufeb. Log, über ben Begriff ber Poligei und ben Umfang ber Polizeigewalt. Hilbburgh. 1807. 8.

Geo. Denrici, Grundfite ju einer Theorie ber Polizeimiffenschaft. Luneburg, 1808. 8. — Dachtrag baju, 1820.

Meber bas Princip, die Grengen und ben Umfang

ber Polizei. Leipz. 1808. 8.

A. Eisenhuth, Polizei, ober Staatseinwohners ordnung für Sicherheit und Bohlfahrt im Allgemeinen. 2 Th. Neumartt, 1808. 8.

Ludw. Beinr. Jatob, Grundfate ber Polizeigefet, gebung und ber Polizeianstalten. 2 Eb. Salle, 1809. 8.

3. Paul Sarl, vollständiges Sandbuch ber Polizeiwife senschaft, ihrer Sulfsquellen u. Geschichte. Erl. 1809. 8. 3. D. A. Sod, Grundlinien ber Polizeiwissenschaft, mit besonderer Rudficht auf bas Ronigreich Bayern.

Murnb. 1809. 8.

gut. Graf v. Onben, bie Staatspoligei, nach ben Grundfaben ber Mationalbtonomie. Marau, 1817. 8. - Die Staatenationalbildung. Berfuch uber Die Gefebe jur fittlichen und geiftigen Bervolltommnung bes Bottes. Marau, 1821. 8. (find auch Th. 7 und 8 feis ner Mationalofonomie.)

Konr. Frang Roghirt, über ben Begriff und bie eigentliche Bestimmung ber Staatspolizei. Bamb. u.

2Barib. 1817. 8.

Rr. Bilb. Emmermann, bie Staatspolizei in Ber giehung auf ben 3weck bes Staates und feine Behors

ben. Wiesbaben, 1819. 8.

Dr. C. F. B. Gravell, über hohere, geheime u. Sicherheitepolizei. Sonbereh. und Dorbh. 1820. 8. 26. D. Belben, Polizeileriton, ober practifche Une leitung fur Polizeibeamte. In alphabet. Ordnung bars

geftellt. Ulm, 1823. 8.

(Much in ben Encyflopabieen ber Rameralwife fenfchaften von Schmaly S. 244 ff. [2te Muff.], und von Sturm S. 277 ff. ift die Polizeimiffenschaft bes handelt.)

Log, über bas Untersuchungs; und Bestrafungerecht ber Polizeibehorben; in Rleinschrobs, Ronopats und Mittermaiers neuem Archive des Criminals rechts, 3r Band, 4tes St. (Salle, 1820.) G. 558 ff. 3. Chfin. Fabricius, Polizeifdriften. 2 Theile.

Riel, 1788 und 90. 8. Gunther Beinr. v. Berg, Banbbuch bes teutiden Polizeirechts. 7 Theile. (Th. 1. D. 21.) Bannover.

1799-1808. 8.

- A) Die Gicherheites und Dronunges ober 3mangepolizei.
- a) nach ihrer Berschiedenheit von ber Gerechtigkeitepflege.

Die wiffenschaftliche Darftellung ber 3mang.6: polizei enthalt den Inbegriff der Grundfate, nach

welchen Sicherheit und Ordnung im Staate, als bie beiben Bedingungen ber herrschaft bes Rechts; bewahrt und erhalten werden tonnen und follen. Je beftimmter, unter ben vier Sauptzweigen ber Staateverwaltung, ber Unterschied gwifden ber Polizei, ber Finangs und Militairverwaltung einleuchtet; befto fchwieriger ift Die Ausmittelung der Grenzbeftimmung zwischen ber Polizei und ber Gerechtigfeitepflege; theile meil bie Grenze zwischen beiben nur nach einer, aus bem Staatse rechte entlehnten, fcharfen Begriffounterscheidung gwischen Bergehen und Berbrechen gezogen werden fann; theils weil in ber Staatspraris ber meiften europaischen Staas ten die Polizei und Gerechtigfeitopflege entweder oft von benfelben Behorden verwaltet merden, ober doch in ihrer Birtfamfeit einander febr willführlich berühren.

Unterscheidet man im Staatsrechte genau zwischen Bergeben und Verbrechen; so gehoren die Verzgeben zunächst und ausschließend in das Gebiet der Zwangspolizei, so daß in Beziehung auf dieselben die Polizei als selbstständig und unabhangig von der Gerechtigkeitspflege erscheint; dagegen die Verbreschen in das Gebiet der Gerechtigkeitspflege, doch so, daß die Polizei in Beziehung auf dieselben als eine Hulfsanstalt der Gerechtigkeitspflege wirksam ist.

Unter Bergehen werben namlich alle diejenigen Sandlungen verstanden, welche gegen die Sichers heit, Ordnung, Schidlichkeit, Sittlichkeit und Bohlfahrt verstoßen, ohne daß doch durch sie anerkannte Rechte verlett werden; dagegen kändigen sich die Berbrechen als Berletungen aners kannter 3 wang brechte an (S. 28), diese mogen nun entweder das öffentliche Recht des Staates selbst, oder die ursprünglichen und erworbenen Rechte der eins zelnen Staatsbürger betreffen. Db nun gleich gegen beide, gegen Bergehen und Berbrechen, 3 wang anges

wandt, werden muß, weil, so weit es möglich ift, eben so die Bergehen, wie die Verbrechen, im Voraus vershütet, die begonnenen an ihrer Bollendung gehindert, und die vollendeten bestraft werden muffen; so gehert doch diese Anwendung des Zwanges in Beziehung auf die Vergehen zur Polizei, während die Anwendung des Zwanges in Beziehung auf die Berbrechen, in wissenschaftlicher hinssicht dem Strafrechte, und in der Ausstührung der Gerechtigkeitspflege zufällt. Sobald aber die Vergehen den Charakter des Verbrechens ansnehmen, d. h. sobald wirkliche Zwangsrechte durch sie bedroht oder verletzt werden; sobald gehört auch die Untersuchung und Entscheidung nicht mehr zur Polizei, sondern zur Gerechtigkeitspflege.

Bu ben eigentlichen Bergeben, bei melchen bie Wolizei als felbftftandig handelnd und als unabhangig von ber Gerechtigfeitepflege erscheint, geboren: 1) Sandlungen, burch welche bie offentliche Gicherheit, Dronung und Ruhe geftort wird, wenn fie gleich nicht mit ber Abficht begangen werden, die Berfaffung bes Staates zu bedroben oder die Obrigfeit zu beleidigen (Auflauf, Tumult, Truntenheit, Bettelei zc.); 2) Sand= lungen, durch welche ber Sausfriede gebrochen wird (Bantereien, Schlagereien in Wohnungen ac.); 3) Sand= lungen, burch welche bem Staate bienftfabige Burger werden (Gelbstmord, Gelbstverftummelung, eigenmachtige Muswanderung 2c.); 4) Sandlungen, burch welche die phyfische Boblfahrt ber Staatsburger gebin= bert wird (Dagardspiele, Bor = und Auffauf ec.) 5) Sand= lungen, burch welche die Sittlichkeit und die Sitten ber Staatsburger gefahrdet merden (regellofe Befriedigung bes Geschlechtstriebes - boch mit Ausnahme ber Doth= aucht und bes Chebruches, welche Berbrechen find, weil fie Zwangerechte verleten); 6) Sandlungen, durch welche öffentliche Unftalten im Staate verlett merben (Bescha=

bigungen offentlicher Gebaube, ber Alleen, Meilensaus len 20.); 7) handlungen burch welche ben im Staate bestehenden Rirchen bie außere Achtung entzogen wird (Gottesläfferung, Berspottung ber Gebrauche einzelner Rirchen, Sectenstiftung 20.)

Bei allen diesem Sandlungen, derem innere Triebs federn entweder Unwerstand und Unwissenheit, oder Rausch, Affect und Leidenschaft, oder auch sittliche Berdorbensheit sind, hat die Polizei selbst fandig zu unterssuchen, zu erkennen und zu bestrafen; dagegen muß sie, bei verübten und anerkannten Berbrechen, den Berbrecher, den sie ausgemittelt und ergriffen hat; zur weitern Unstersüchung und Bestrafung der Gerechtigkeitopflege übersgeben.

Go felbftftandig Die Polizei in Binficht auf bie Bergeben im Staate effcheint; eben fo felbitftandig ift auch ihre eigenthum liche Untenblaung im Staatbleben. Denn ihr id und feinem gubern Bweige ber Staatsverwaltung, am wenigften bem Militair febt es git, Die eingelnen Ctaatsburger nach ihrem Leben und Treiben gehau gu fennen beie Berbachtigen ununterbrochen gu beobachten; Die mögliche Gefahrliche feit berfelben zu verhuten, Die beabfichtigte bofe That noch vor ober boch mabrend ber Ausführung zu verbindern , die vollbrachte bofe That aber nach ihrem Charafter, nach ihrem Umfange und nach allen ihren Theilnehmern, richtig zu erkennen und zu behaudeln. Go umfichtig, umfchlieffend, ernft und fchnell die Polizei in Sinficht aller Dußigganger, Bettler, Gauner, Bea truger , Diebe und andrer verdachtiger Derfonen fich ans fundigen foll, wobei auch - im rechtlichen Ginne geheime Maadregelu nicht gang vermieben werben tonnen; fo foll boch nie bie Polizei in basjenige Bertzeng bes Despotismus und bes willführlichften Druces ausarten, bas bie neuere Zeit mit bem Ramen

ber gehelmen Polizei gebrandmarkt hat, weil bei berfelben weber bie herrschaft bes Rechts, noch bie Bohlfahrt ber Individuen und bes Ganzen bestehen kann.

58.

# 

Die Zwangspolizei wird wissenschaftlich bargestellt:
1) in Beziehung auf die ursprunglich en und erworzbenen Rechte ber einzelnen Staatsburger;
2) in Beziehung auf die öffentlichen und Privatzverhältnisse im innern Statsleben, und 3) in Beziehung auf die, für die Zwecke der Zwangspolizei im Staate vorhandenen, öffentlichen Anstalten.

- 1) Die Zwangspolizei kundigt sich in Beziehung auf die ursprünglichen und erworbenen Rechte der einzelnen Staatsburger so an, daß sie theils das Leben, die Gesundheit und die personliche Freiheit derselben, theils die Freiheit der Sprache, der Presse und des Gewissens, theils die Ehre, den guten Namen und das Eigenthum aller einzelnen Staatsburger berücksichtigt.
- 2) In Beziehung auf die öffen tlichen und Privatverhältnisse im Staatsleben zeigt sich die Polizei: theils nach der Sorge für die öffentliche Sicherheit und Ordnung überhaupt, (in Beziehung auf Auflauf und Tumult, Aufruhr und Emporung, auf gesheime Gesellschaften, Proselhtenmacherei, auf Räuber, Diebe, Bettler, Landstreicher) und namentlich bei Feuerund Wassergesahren, so wie bei andern verheerenden Naturereignissen; theils als etgentliche Gesundheitspolizei (in Beziehung auf Abschließung der Ehen, Beshandlung der Kinder, auf Gesuchen und Krankheiten, auf Bades

anftalten, auf Berungludte u. f. w., fo wie in Bes giehung auf Die gesammten offentlichen Gesundheiteans ftalten im Staate); theile ale Armenvolige! (in Beziehung auf die zwedmäßige Unterftugung ber Urmen nach ben verschiedenen Graden und Abstufungen ihrer Urmuth ; am Beziehung auf bie moglichfte Befeitis aung ber Quellen und Urfachen ber Armuth, fo wie in Begiehung auf Die wirtfame Befeitigung ber Rolgen ber Armuth, fowohl fur bie Armen felbft, ale fur ben Staat); theile ale Polizei bes Sausmelens (in Beziehung auf bas Gefindemefen, und in Begiehung auf die feltenen Salle, wo die Polizei, bei gebroches nem Saubfrieden, veranlaft wirt, in die Familienver= haltniffe moglichft ausgleichendmund berfebrend, gingu= febreiten); theile ale Drte = (Stadt : ind Dotif :) eleen, une bie .

Braf p. Somettom, aber bie Mittel, bie Berrs fragen miber Rauberbanben und andere Gemaltthatige Leiten ju fouben. Pretefchift. Gott. 1789.8.

v. Kamph, aber bas Berfahren bei Transporten und Lanbesverweisungen ber Berbrecher und Laubstreicher. Berl. 1817. 8.

3. Fr. Krugelstein, vollständiges Spliem, Der Beuerpolizeiwissenschafte, 3. Chin. Crips. 1798—1890. 8. Chin. Grli. Stein be &, Sandbuch ber Fruerpolizei fur Martesleden und Darffcaften. Cena 1805. 8. Rari Gtlo. Rofiig, Masserpolizei. 2. Ib. Cp3. 1798 und 1799. 8.

3. Daul Bart, Sanbbuch ber Rriegepoliseiniffens

9. Det. Frant, Systemmeiner wollständigen medicie nifchen Polizei. 4 Theile. Mannh. 1784 fiels. Manu. 1790 ff. Ber fünftle Theily Tib. 1813:1816 ABer fechte Theil, welcher bas Medicinalweifem Bes handelt, erschien Wien, 1814. unliele anuch B. Pet. Frant, Softem einer vollkandigen medicie mifden Boligel, in einem freien Ausjuge; mit Berichtigungen, Bufagen und einer besondern Ginleitung von 3. C. Sahner. Berl. 1792. 8.

Juft. Chrift. Lober, Anfangegrunde ber medicinis ichen Anthropologie und ber Stantsargneifunde. 3te Auft. Jena, 1800. 8.

E. Fr. 2. Bilbberg, furggefaßtes Syftem ber medicinifden Gefetigebung. Berl. 1804. 8, - Danbs buch ber gerichtlichen Argneiwissenschaft. Berl. 1812. 8.

Ernft Bein. Bilh. Mandmeper, über die befte Einrichtung bes Mebicinalmefene fur Fleden und Dore fer, eber fur bas platte Land. Salberft. 1811. 8.

Abolph Bente, Lehrbuch ber gerichtlichen Debiein.

Berl. 1812. 8:

Fr. Gabr. Refe mit, aber bie Berforgung ber Armen. Ropenb. 1769. 8.

J. Macferlan, Untersuchungen über die Armuth, bie Ursachen berfelben, und die Mittel, ihr abzuhelfen. Aus dem Engl. mit Anmerk. und Anhang von Garve. 2pj. 1785. 8.

Fr. Cherh. v. Rocho'm; Berfuch über Armenanftals ten und Abschaffung aller Beticlei. Berl. 1789. 8.

3. Geo. Bufd, Schriften aber bas Armenwefen. Samb. 1792. 8.

Aug. Diemann, aber Armenverforgungeanstalten.

8. 3. Berrud, allgemeine Theorie Des Armenwes

G. A. g. v. Doftig und Janten borf, Berfich aber Armenverforgungeanftalten in Dorfern. Gorlis, ...

Fr. Bened. De be g', faatewirthschaftlicher Bersuch aber bas Armenwesen und bie Armenpolizeie Goffingen, 1807. 8.

ge. Bich. Emmermann, Anleitung zur Erriche tung und Berwaltung ber offentlichen Armenanftalten überhaupt, und besondere auf dem Lande. at Aufi. Giegen, 11814. 8. — Die Armenpflege im Bergoge thume Naffau. Wiesbaben, 1818. 8.

3 Dilamas, übernidie Gorge des Staates für

3) Was die für die Zwecke der Polizei im Staate vorhandenen Anstwelten betrifft; so gehören die eigentlichen Krankenhäuser, und Lazarethe in den Kreis der Gesundheitspolizei, — die freiwilligen und die Zwangs = Arbeitshäuser, so wie die Waisen = und Kindelhäuser in das Gehiet der Armenpolizei, — die Gefangnisse aber, die Besseungshäuser und die eigentlichen Zuchthäuser such die unmittelbatel Iwangs = und Strafpolizei.

3. Soward, über Gefangniffe und Buchthaufer. Aus bem Engl. von Roffer. Lps. 1780. 8. Prace tifches Syftem, auf die Gefangniffe in Philadelphia angewandt. Aus dem Engl. Lps. 1797. 8.

Deine. Balth. Bagnis, historifche Radricten und Bemerkungen über bie merkwurdigften Buchthauser im Teutschland. 2 Bande (ber zweite in 2 26th.), Salle, 1791 — 94. 8.

Alb. Seinr. vi Arnim, Bruchftude aber Berbrechen und Strafen. 2. Eh. Fref. und Lpg. 1803. Berinn ...

3. Fr. Euseb. Log, Ibeen aber offentliche Arbeites, baufer und ihre zwedmafige Organisation. Gilbburgh. 1810. 8.

Joseph Bopfauer, Abhandlung über Straffaufer aberhaupt; mit befonderer Rudficht auf bie im Deftreif bifden bestehenben Anstalten. Ling; 1814. 8.

Ernft Spangenberg, über fittliche und burgere liche Befferung ber Berbrecher mittelft bes Ponitentiare

fyftems. Landeb. 1821. 8.

Andr. Shrenfr. Martens, das hamburger Erimte nalgefängniß, genannt: das Spinnhaus, und die übrie gen Gefängniste der Stadt hamburg, nach ihrer ine wern. Beschaffenheit und Einrichtung beschrieben, nebst einigen Ansichten und Ideen iber Berbesserung ahnlicher Ankalten überhaupt. hamb. 1823. 4. Nebst 20 theils gedrucken; theils lithographirten Tabellen in 4. u. Fol. I.F. C. Gindurier, tableau de kinterieur, des prisons de France, qu études sur la situation et les

Digitized by Goo

souffrances morales et physiques de toutes les classes des prisonniers et détenus. Paris, 1824. 8. (excerpire un lit. Conversationebl. 1823. St. 98.)

R. Aug. Beller, Grundrif ber Strafanftalt, Die als Erziehungsanftalt beffern will. Stuttg. und Tab. 1824. 8.

59. Bulbished To semmer 5

# B) Die Cultur. und Wohlfahrtepolizeit

Die wiffenschaftliche Darftellung ber Cultur s und Wohlfahrtspolizei enthalt die Grundsage, uach welchen theils der Fortschritt des gesammten Bolkes in allen Zweigen der Cultur, theils die individuelle und allges meine Wohlfahrt im innern Staatsleben, un mittels bar durch gewisse Anstalten und Cinrichtungen befordert und erleichtert werden soll. Die Cultur und Wohlfahrtsspolizei zerfällt daher in folgende einzelne Theile \*):

1) in die Bevolkerung spolizei. Gestützt auf die in der Bolks und Staatswirthschaftslehre des halb aufgestellten Grundsage, muß die Polizei vom dem Gesichtspuncte ausgehen, daß nicht die absichtlithe und durch kunftliche Mittel unterstützte Beforderung der Bez volkerung eine Wohlthat fur den Staat sen, soudern daß nur diejenige Bevolkerung dem Fortschreiten des innern Staatslebens angemessen ist, welche zwedmäßig

<sup>\*)</sup> Sobald die Polizeiwissenschaft allein, und int dt. Im encytlopablichen Busammenhange intender vorausgebenden Bolte und Staatswirthschaftslebte vorgetragen wird, muffen die hier aufgestährten erften vier Gegenstände der Culturund Bobliahrtspolizei ausschhrlich gewürdigt werden. It aber die Darstellung der Bolte und Staatswirthschaftslehre vorausgegangen; so bezieht fic die Polizeiwissenschaft auf die bereits aufgestellten Lehren über den Ginfuß der Regierung auf die Bevolterung, Landwirthschaft; auf das Gewerbes wesen, den handel, die Austidrung und die Sitten 244

erzogen wird, und sich redlich und anständig ernährent kann. Zugleich muß aber die Polizei durch stehre jähreliche Zahlungen und forgfältige Bevölkerungslisten die genaueste Uebersicht über die Gesamnitbevölkerung bes Staates, über die Zu = und Abnahme berselben, über ihre Bertheilung in den einzelnen Provinzen, in den großen, mittlern und kleinern Städten, und auf dem flachen Lande, so wie über ihre Bertheilung unter die verschiedenen Hande, fo wie über ihre Bertheilung unter die verschiedenen Handwirthschaft; Gewerbosseis, Handel, Kunst, Wissenschaft, Staatsdienst und personsische Diensteleistungen) sich verschaffen, um darnach ihren Einstuß auf diese Berhältnisse zu bestimmen.

2) in die Landwirthschaftes, Gewerbes und Sandelspolizei. Die Polizei muß bie beshalb in ber Staatswirthschaftslehre aufgestellten Grundfabe fefthalten, Diefelben aber auf bie befonbern Bers halt niffe anwenden, unter welchen in jedem einzelnen Staate Die Landwirthschaft, nach ihren einzelnen Theilen bes Reld = , Garten = und Wiefenbaues; ber Biehguebt, Des Forft = und Bergbaues, - bas Gewerbewefen, namentlich nach ben Bunften und Innungen, - und ber Bandel, besondere in Binficht aufe In = und Ausland, erscheint. Die vorurtheilofreien Rudfichten auf bie Eigenthumlichkeiten bes gegebenen Staates werden bann am ficherften gur Entscheidung ber Frage fuhren? ob und mo ber freie Getreibehandel biswellen gu bes. fchranten, landwirthschaftliche Mufteranftalten, Gewerbs und Sandeleschulen angulegen, ob Domainen und Regalien ju veraußern ober zu verpachten find, und ob und was fur einzelne Zweige bes Sandels, fur Maas und Gewicht, fur Munge und innern und auswartigen Gelbverfehr geschehen muß.

3) in die Auftlarung spolizei. Berfteht man unter Auftlarung die Summe Der richtigen Begriffe

aber bie wichtigften Angelegenheiten bes menschlichen Dafenne überhaupt und bes burgerlichen Lebens ins= befondere; fo muß die Regierung bie allgemeine geiftige Entwickelung und Bildung bes Botfes beforbern, inbem fie berrichende Borurtheile und Grrthumer allmablig be= feitigt ... Die Berbreitung belehrender Bolfeschriften be= fordert, ben Anbau ber Diffenfchaften und Runfte bes lebt, auszeichnet und belohnt, bas Erziehungemefen geitgemaß geffattet, befonders aber Die Reinigkeit; ber Sitten und ben Ginfluß ber Religion aufs gange Boltes leben ftete im Muge behalt. Gie wird beshalb; namentlich in Sinficht der Freiheit ber Preffe, nath Den frtlis chen Berhaltniffen bes Botfes und nach ben Bestimmans gen feiner, Berfaffung entscheiben, ob die Dreffe - boch mit Teftfegung ber auf Die Prefvergeben :folgenben Strafen - frei zu geben, ober ob fie unter Cenfur gu feten, ober die Cenfur nur über einzelne Drudfchrifs ten (3. B. Beitungen, Blugblatter) anguordnen fen-Dit Ernft muß fie aber bem Diebftable bes Dachs brudes fleuern. . t days

4) in bie Gittenpolizei. Sobald durch Ergiebung und Religion auf die Beforderung ber Gitte Lich feit, felbft bei bem Bolfe mohlthatig gewirft mirb; fobald werben auch die Gitten, als außerer Ausdruch ber innern fittlichen Triebfeder der Sandlungen, fich verebeln. Doch bleibt es Angelegenheit ber Polizei, allen offentlichen Musbruchen und Menferungen ber Unfittlich= feit und Sittenlofigfeit entgegen zu wirten, und nangenta Dational = und Provingialfehler (3. B. Trunt, Spiel zc. ) genau zu beruckfichtigen. Das Pripatleben, ber Stagtsburger aber liegt außerhalb ihres Rreifes. fobald nicht die Rechte Undrer bedroht ober verlett mer= ben. - Die öffentliche Belohnung von Sandlungen, melche ben Charafter gelauterter Sitten an fich tragen, barf nur felten, und muß immer mit Borficht, und mit

Berechnung des Eindruckes geschehen, welchen eine folche Belohnung auf die Mehrheit ber Staatsburger hervorbringen murbe.

5) in bie Polizei fur bie Bergnugungen, Bequemlich feiten und ben Genug bes Lebens. Die Polizei foll nicht bevormunden, fondern nur leiten; fie foll alle Orte und Plate ber Bergnugungen fennen und beobachten , junachft aber nur die Gittenlofigfeit und Die Ausbruche rober Sinnlichkeit Dabei verhuten. Des= halb muß fie befonders die Genuffucht ber untern Bolfeflaffen und namentlich ber Dienftboten genau berudfichtigen, weil Diefe gewohnlich fich zu einem Hufmande binneigen, ber-ibre finangiellen Rrafte überfieigt. Ueberhaupt aber muß die Polizei die offentlichen Cpagier= gange und Gartenvergnugungen, Die Besuche ber Dorfs fchenten, Die Gafthofe, Raffeebaufer, Clubbe, Lefegefell= Schaften, öffentlichen Concerte, Declamatoria, Tangboden, Die Bagardspiele, die Theater (mit Ginschluß ber Lieb= haber = und Rindertheater), und alles, mas ber Schaus luft ber Menge bargeboten wird, fo wie die Freuden= baufer, wo fie verftattet werden, genau beobachten.

6) in die Religions und Kirchenpolizei. Sie umschließt alle die Berordnungen, Einrichtungen und Anstalten, wodurch das zwischen dem Staate und der Kirche bestehende und im Staatsrechte (S. 25.) ausgesprochene rechtliche Berhaltniß erhalten, geschügt und ununterbrochen verwirklicht werden foll. Die Polizei sorgt daher für die Aufrechthaltung der Burde, Ordnung und Ruhe bei der Feier der Sonn und Festtage; sie bewahrt dem geistlichen Stande die ihm gebührende Achtung; unterstügt die kirchliche Disciplin; sorgt für die zweckunßige Berwaltung des Kirchengutes; läßt nie die eine Kirche durch die andere (durch Proselytenmacherei, Bersleyung und Berfolgung 2c.) beeinträchtigen; verhindert alle religiose Privatversamunlungen, von Sectirern und

Muffifern, mischt fich aber nie in die verfaffungemäßig anerkannten Dogmen, Symbole, Gultus : und Bermals tungeformen der einzelnen Rirchen.

7) in bie Ergiehungspoligei. Gie ums Schließt alle Borfchriften, Ginrichtungen und Anftalten, burch melche die Regierung bas Erziehungsmefen im Staate aus bem Standpuncte behandelt, daß der bochfte 2med bes Staates nur bann am ficherften erreicht werbe, wenn bas heranwachsende Gefchlecht zuerft gum Mens ichen und fobann gum Burger, und gwar in ber offentlich en Erziehung (nach ihren Borgugen vor ber Privaterziehung) gebilbet wird. Dagn wird erfordert, baf bas gesammte Erziehungswefen im Staate als ein felbftftanbiger 3meig ber Staateverwaltung erfcheine, und baß fammtliche Erziehungsanftalten im Staate als ein pragnisches und in fich nothwendig zusammenhangenbes Manges behandelt werden. (Die Landschulen, bie Burs gerschulen, die Gewerbeschulen, die Conntageschulen, Die Real = (Mittel =) Schulen, Die Tochterschulen, Die Symnafien und Lyceen, Die Universitaten, Die Geminas rien; Die Afabemieen ber Wiffenschaften; - bie lands wirthschaftlichen, technologischen, Sandels-, Runft-, Forftund Bergschulen, die Militairschulen, Inflitute fur Taub. fumme, Blinde, Daifen, - - Die Pringenerziehung zc.)

Mart. Chlers, Gedanten von ben gur Berbefferung ber Schulen nothwendigen Erforderniffen. Altona und Labect, 1766. 8.

Gthi. Sam. Steinbart, Borfdlage ju einer alle gemeinen Schulverbefferung, infofern fie micht Sache ber Rirche, fondern bes Staates ift. Bullich. 1789. 8.

Geinr. Stephani, Grundrif ber Staatserziehungs, miffenschaft. Beißenfels, 1797. 8. — Spftem ber bffentlichen Erziehung. Berl. 1805. 8.

Chfr. Dan. Bog, Berfuch über bie Erzichung für ben Staat. 2 Th. Salle, 1799. 8.

(Reitemeier,) über bie bobere Euleur, beren Ers

Shaltung, Bervolltommnung und Berbreitung im Staate.

Frtf. an b. Ober, 1799. 8.

Joseph Schramm, die Berbefferung ber Schulen in moralifd politischer, padagogischer und polizeisicher hins fict. Dortmund, 1803. 8. 21. 1812.

Rarl Mug. v. Rade, die Erziehung bes Menfchen

jum Staatsburger. Sof, 1803. 8.

3. Fr. 36ilner, über bie Mationalerziehung. ar Eh.

Rarl Seinr. Lubm. Politz, bie Erziehungswiffens icafe aus bem 3wede ber Menfcheit und bes Staates bargeftellt. (2 Th. Leipz. 1806. 8.) Th. 2. S. 1 - 317.

Br. Beinr. Chfin. Odmars, Grundriß ber Lehre

von bem Schulmefen. Beidelb. 1807. 8.

Fr. Sberh. v. Roch ow, vom Nationalcharafter burch Bolfeschulen. Berl. 1779. 8. — Geschichte meiner Schulen. Schlesw. 1795. 8.

3. Geo. Rrunis, Die Lanbichulen, fomobl wie Lebr, als auch Arbeits, ober Induftrie, Schulen ber

trachtet. Berl. 1794. 8.

Fr. Gabr. Refemit, bie Erziehung bes Burgers. 2te Auft. Ropenh. 1776. 8.

3. Gthi. Lorens, Die ibealifche Bargerfdule. Berl.

1788. 8. Fr. Gebide, über ben Begriff ber Bargerfoule. Berl. 1799. 8.

3. Phil. Sertro, aber bie Bilbung ber Jugend

jur Induftrie. Gott. 1785. 8.

Aug. Bagemann, über bie Bilbung bes Bolles jur Induftrie. Gott. 1791. 8.

Raif Ludw. Fr. Lach mann, bas Industriefculmer fen. Braunschweig, 1800. B.

Br. Bilh. Robler, Gedanten aber Ginfahrung ber

Induftriefchulen. Leipzig, 1801. 8.

3. Fr. Degen, über Mittelfchulen, ihre Form und Bestimmung. Erl. 1802. 8.

B. C. 2. Ratorp, Grundriff gur Organisation alle gemeiner Stadtschulen. Duisb. 1804. 8.

3. Dan. Benfel, System ber weiblichen Erziehung, besonders fur den mittlern und hohern Stand. 2 Thie. Salle, 1787 f. 8.

Andr. Jac. heder, Gedanten über bie Beichaffene beit einer zwedmäßig eingerichteten Tochterschule. Berl. 1799. 8.

Raroline Rubolphi, Gemalbe weiblicher Erziehung. 2. Theile. Beibelb. 1807. 8.

Fr. Gebide, über ben Begriff einer gelehrten Schule. Berl. 1802. 8.

3. Dav. Michaelis, Rasonnement über bie protes stantischen Universitäten in Teutschland. 4 Th. Fref. u. Lpg. 1768 ff. 8.

(3atob,) aber bie Universitaten in Teutschland.

Berl. 1798. 8.

3. Chitph. Boffbauer, über die Perioden ber Ers giehung. Lyg. 1800. 8.

Ludm, Bachler, Aphorismen aber die Universitäten und aber ihr Berhaltniß jum Staate. Marb. 1802. 8.

Chitph. Meiners, Geschichte der Entstehung und Entwidelung der hoben Schulen unsers Erbifeile; 4 Th. Gott. 1802 ff. 8. — Ueber die Berfassung und Bermaltung teutscher Universitäten. 2 Th. Gott. 1801. 8.

Fr. Ochleiermacher, gelegentliche Gebanten über Univerfiedten im teutiden Sinne, Berl. 1808, 8.

Andr. Jac. Beder, Gebanten und Borfchlage über Seminarien. Berl. 1800. 8.

Fr. Beinr. Chftn. Och mary, Einrichtung bes pabas gogifchen Geminars ber Universität Beibelberg. Beibels berg, 1807. 8.

Fr. Creuger, bas atabemifche Studium bes Alters thums, nehft Nachricht von ber Einrichtung bes philos logischen Seminars ju Beibelberg. Seibelb. 1808. 8.

Fr. Beinr. Jacobi, über gelehrte Gefellichaften, ihren Geift und 3med. Munden, 1807. 4.

60.

# C) Die Polizeigefetgebung und Polizeivem maltung.

Wenn die Polizeigesetzgebung ihre große Aufgabe erfüllen soll; so muß sie — eben so verschieden von der burgerlichen und Straf=Gesetzgebung, wie von den Gesetzen für das gerichtliche Verfahren, für den Kriegersstand u. s. w. — ein in sich abgeschlossenes Ganzes bilden, in welchem die Grenzen der selbstständigen Polizzeigesetzgebung gegen alle andere Zweige der Gesetzgebung bestimmt festgehalten, und die Worschriften für die beis den Hauptzweige der Polizei, der Zwange und der Eultur und Wohlsahrtspolizei, in systematischer Ordenung und Folge, und alle einzelne dahin gehörende Gezgenstände und Berhältnisse genau umschließend, aufgezstellt werden. Damit muß die Anordnung der sammts lichen Polizeibehörden und Anstalten im Staate, nach ihren Abstusungen und gegenseitigen Berhältnissen, in genauer Verbindung stehen.

Bas die Polizeiverwaltung betrifft; fo ift zwar in allen fchleunigen Fallen die bureauartige Wirksamkeit ber Polizei erforderlich; bagegen verbient bei allen Gegenftanden, Die eine reifliche Berathung verstatten, die collegiatifche Behandlung ben Bors aug. - Bur oberften Leitung ber beiben Saupttheile ber Polizei im Staate bestehen entweder zwei befondere Ministerien', oder boch zwei Sauptsectionen im Ministes rium des Innern, wovon die eine Behorde die eigents liche 3mangspolizei, die andere aber die Cultur= und Boblfahrtspolizei leitet und handhabt. Dach dem Umfange bes Staates, und nach feiner Gin= theilung in Rreife und Begirte, fo wie nach dem ortli= chen Berhaltniffe feiner Saupt =, Rreis = und Sandels= ftadte, werden die einzelnen Mittel = und Unterbeborben

ber Polizei mit ihrem erforderlichen vollziehenden Dienfis personale errichtet und gestaltet.

Mich. Binc. Burtardt, Spftem ber Polizeigefet, gebung. Erl. 1808. 8. (ift ber britte Theil f. Urges fete bes Staates.)

Berd. Bodmann, Gefetbuch ber abminiftrativen Dolizei. (Frangofifch und teutsch.) 3 Theile. Mainz,

1810-12. 8.

Wilh. Joseph Behr, System ber angewandten alle gemeinen Staatslehre (3 Th. Fref. am M. 1810. 8.) hat im britten Theile bie Lehre von ber Polizeigesetz gebung und Polizeiverwaltung.

Sans Ernft v. Globig, Spftem einer vollständigen Eriminals, Polizeis und Civilgesetgebung. 3 Theile. Oresben, 1809. 8. (Der ganze zweite Theil enthalt

Die Polizeigeschgebung.)

3. Paul Sarl, Entwurf eines Polizeigefegbuches.

Erl. 1822. 8.

R. Ulb. v. Kamps, Sammlung interessanter Polizeigeseige. ir Th. Berl. 1815. 8. — Allgemeiner Cober ber Geneb'armerie. Berl. 1815. 8.

Der Golbat als Beiftand ber Polizei. 2te Muff.

Berl. 1807. 8.

# Staatsfunst (Politif).

61.

Begriff, 3med und Theile der Staatstunft.

Dbgleich gegen das Ende des siebenzehnten Jahrs hunderts das Politische von dem Staatsrechtlichen wissenschaftlich zu trennen versucht ward; so konnte doch weder die selbsissiadige Behandlung der Politik als bloße Rlugsheitslehre, noch als ein Aggregat von Lehrsätzen, gesschichtlichen Thatsachen und Beispielen, die man als einen Anhang zum Staatsrechte ausstellte, den Forderungen an den wissenschaftlichen Charakter der Staatstunst Genüge leisten.

Denn, abgesehen von diesen Miggriffen, scheint es für die wissenschaftliche Begründung und Durchbildung der Politik nur zwei Wege zu geben: entweder sie wird — im Gegensage des Staatsrechts — als die Bessammtheit der practischen Staatskenntnisse dangestellt, und dadurch die selbsistandige Gestaltung der Bolks und Staatswirthschaftslehre, der Finanz und der Polizeiwissenschaft für überflussig erklärt, weil, nach dieser Ansicht, alle wesentliche Grundsage dieser Wissens

schaften in die Politik gezogen werben; ober fie tritt in ben Rreis ber übrigen Staatswissenschaften mit einem eigenthumlichen Begriffe und felbstftandisgen Charakter ein, burch welchen sie sich von jenen, bei aller Annaherung an einzelne berfelben, wesentlich unterscheibet.

Aus biefem zweiten Standpuncte gefaßt, ift bie Staatstunft (Politit) die wiffenschaftliche Darftellung bes Zusammenhanges zwischen bem innern und außern Staatsleben nach ben Grundsagen bes Rechts und ber Rlugsheit. Denn jeder Staat kann und muß, als ein politisches Ganzes, theils nach seinem innern, theils nach seinem außern Leben, theils nach ber Wechselwirtung beider auf einander betrachtet werden, die auf einem Zusammenhange zwischen beiden beruht, durch welchen die erkennbare Unkundigung sowohl des innern, als des außern Lebens vermittelt wird.

Bei biefer Darftellung ber Staatstunft als einer felbfiftanbigen Biffenschaft wird bas im Staats = und Staatenrechte aufgestellte Ibeal ber unbedingten Berrs Schaft bes Rechte in jedem einzelnen Staate, fo wie in ber Bechfelmirfung ber gefammten neben einander bes febenben Staaten , porausgefest; allein Die Staatstunft verbindet theils burchgebende in ihren gehren mit Diefem bochften 3mede bes Rechts ben 3med ber Bob Is fahrt, fomohl ber Individuen, ale ber gangen Ge= fellschaft; theile ftellt fie, fur bie Bermirtlichung Diefer beiden 3mede bes Rechts und ber Boblfahrt, Die wirtfamften Mittel auf, wodurch die Borfchriften ber Rlugheit in die Mitte ber Staatefunft aufgenom= men werben; benn bie Rlugheit besteht in ber Renntniff und Bahl ber wirtfamften Mittel gur Erreichung eines gemiffen 3medes. Diefe Borfchriften ber Rlugheit ftammen aber, ale folche, nicht aus ber Bernunft, mie

bie beiligen Gefete bes Rechts, fonbern aus ber Erfahrung; es muffen baber burchgebends in ber Ctaates funft die anwendbarften und treffendften Belege aus ber Geschichte ber Bergangenheit und Gegenwart mitgetheilt werden, um die Unwendung der wirtsamften Mittel fur die Erhaltung, Bewahrung und Erhohung bes Busammenhanges gwischen beni innern 'ind außern' Staateleben ju verfinnlichen und ju beweifen. Doch! gilt, im wiffenschaftlichen Gebiete ber Ctaaretunft, ale. Maasfab fur das Berhaltnig zwifchen bent Grundfagen des Rechts und ben Regetit ber Rlugheit, baß die Grundfabe bes Rechts, abfiammend aus ber Bernunft, ewig und unveranderlich ! bie Regelni ber Rlugheit aber, hervorgehend aus der Erfahrung und Geschichte, bedingt find, theile baburch litaf fie ben: Grundfagen bes Rechts nie wiberftreiten burfen it beitisi baf fie auf die Gigenthumliehfeit jedes einzelnen Ctaated berechnet werben muffen. " # # ?

Aus dem aufgestellten wiffenfchaftlichen Begentselen fich ihr selbstischniger 3 wed, fo wie ihre Theite. Ihr Zwied fit die Berwirklichung bes Zusammenhauges zwischen dem innern und außerur Staatsleben nach den Grundfagen des Nichts und bere Ktaatsleben nach den Grundfagen des Nichts und bere Ktaatsleben, and den Grundfagen des Nichts und bere Ktaatsleben, and dungen, Affein feiner Ankundigung nach außen, ath ein Lebens voller, in sich abgeschlossen, und als wie durch durch die Kille seines innern Lebens zu höherer Kraftu und Bollne kommenheit sich ausbildender Deg an is much erscheines

Nach ihren Theilen zerfallt die Staatstunft:

1) in die Lehre von dem inn etn Ctagtofeben,

62.

Berhaltniß ber Staatstunft zu ben übrigen Staatswiffenichaften.

Wird der aufgestellte Begriff bei der wissenschaftlichen Darstellung der Staatskunft festgehalten; so gehort sie weder zu den reinphilosophischen, noch zu den reingesschichtlichen Staatswissenschaften. Sie ist vielmehr eine gemischte, b. h. eine aus philosophischen Grundsagen und aus geschichtlichen Thatsachen gleichmäßig gebildete Wiffenschaft.

Nach ihrer Stellung zu den übrigen Staatsmissensichaften seit sie das Staatsrecht voraus, weil sie auf das Ideal der Herrschaft des Rechts sich stügen muß; sie versinnlicht aber auch zugleich, durch die in ihre Mitte-aufgenommenen geschichtlichen Beispiele und Regeln der Alugheit und Erfahrung, die im Staatstrechte blod im Allgemeinen und theoretisch behandelten Lehren von der Bersassung, Regierung und Berwaltung des Staates.

Gegen die Bolks und Staatswirthschaftslehre, so wie gegen die Finang = und Polizeis wissenschaft sieht die Staatskunst in dem Berhalts nisse, daß sie viele Gegenstände und Lehren derselben deshalb berühren und in sich aufnehmen muß, weil in ihr Gebiet die Gesammtübersicht über die vier Pauptzweige der Staatsvermaltung (Gerechtigkeitspflege, Polizei, Finanzen und bewassnete Macht) gehört.

Mit ben geschicht lichen Staatswiffenschaften ift bie Staatskunft badurch nahe verwandt, daß die in ihr enthaltenen Regeln der Rlugheit auf die Thatsachen der Geschichte fich stügen, und daß sie ihre Grundsäge und Lehren birch Beispiele und der Geschichte um lebens bigsten versinnlicht. Im Einzelnen bieten fur die Ges

staltung bes innern Staatslebens die Geschichte bes europäischen Staatenspstems, die Staatenkunde und das positive öffentliche Staatsrecht, hingegen für die Wechselwirkung der Staaten in den Ankundigungen ihres außern Lebens das practische Bolkerrecht, die Diplomatie, so wie auch die Geschichte des europäischen Staatenspstems die treffendsten und vielseitigsten Belege dar.

63.

#### Gefchichte und Literatur der Staatstunft.

Bei ben Schriftstellern bes Alterthums, fo wie bei benen, welche feit ber Wiederherstellung ber Biffenschafs ten im Abendlande, uber die Begenftande bes Ctaats= lebens fich erflarten, fand, bis gegen bas Ende bes fiebengehnten Jahrhunderts (S. 19.), feine ftrenge Conderung des Staaterechtlichen und Politischen ftatt (S. 61.); felbit noch im achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderte ift die Bermifchung ber Grundfage und Lehren beis ber Biffenschaften in vielen Schriften nicht felten ges Mus beiden Rudfichten gehoren viele S. 19. ges nannte Schriften auch gur Literatur ber Staatstunft, Die aber in diefer encyflopadischen Ueberficht, ber gesammten Staat bwiffenschaften nicht zweimal aufgeführt werben burfen. Gben fo verdienen viele im Lanfe bee fiebengehnten Sahrhunderte, erichienene politische Schriften , nach ben Fortschritten ber Biffenschaft in neuerer Beit, nicht ber Unführung. 2 , 5 !!

Propadentifche Odriften :

Sine turje Beurtheilung der altern Schriften aber Politit enthalt Jac. Aug. Frantenfteins Borrebe ju Gundlings Discours über Politit. Frtf. und Leipz. 1733. 4. (S. 9 ff.)

Bilb. Egt. Krug, mas ift Politit, und mas foll fie fepn? in f. Kreuge und Queergugen ic. (Leipg. 1818.

8.) Ø. 3 ff.

Luber, Rritit ber Statiftit und Politit, nebft

einer Bearandung ber politifchen Dhilosophie. Gott. 1812: 8. (von G. 113 an.)

Car. Dan. Henr. Rau, primae lineas historiae

politices, s. civilis doctrinae. Erl. 1816. 8.

Bilb. Danlen, Grundfage ber Moral und Politit. Teutich von Garve. 2 Eb. Ept. 1787. 8.

Chrift. Barve, Abhandlung über die Berbindung ber Moral mit der Politit. Bresl. 1788. 8.

G. S. v. Berg, Berfuch über bas Berhaltniß ber Moral gur Politit. 2 Th. Scilbronn, 1790 f. 8.

Moam . Fergufon , ausführliche Darftellung ber Grunde der Moral und Politif. Mus bem Engl. v. R. G. Ochreiter. ir Eh. Burich, 1796. 8. (nicht fortgefett.)

E. Jouy, la Morale appliquée à la Politique.

2 Voll. Paris, 1822. 8.

#### Biffenschaftliche Berte:

Casp. Scioppii paedia politices, et Gabr. Naudaei bibliographia politica. N. E. cura Conringii. Helmst. 1663. 4.

Beit Lubw, v. Gedenborf, teutscher Fürftenftaat. 5 Theile. Frantf. am D. 1678. 8. - Chriftenftaat. 2p1. 1686. 8.

Sam. Pufendorf, politica inculpata. Londini

Scanorum, 1670. 12.

Jacq. Benign. Bossuet, politique tirée des propres paroles de l'écriture sainte à Monseigneur le Dauphin. 2 T. a Brux. 1710. 8.

Jul. Bernh. v. Robe, Ginleitung gur Staatstluge beit. Leips. 1718. 8.

Dic. Sieron. Bunbling, Difcours aber bie Polis tit. Debft Borrede von Frantenftein. Frtf. und 2pg. 1733. 4. - Ginleitung jur mahren Staatefluge beit. Brtf. und Leipg. 1751. 4.

Chitn. Thomafius, turjer Entwurf der politifchen

Rlugheit. Epg: 1744. 8.

Mart. Saffe, Die mahre Staatsflugheit. Leipzig, 1739. 4.

Dav. Hume, political discourses. Ed. 2. Edinb. 1753. - Teutid, von Chitn. Mug. Bifder. Sos nigsb. 1799. 8.

Ehftn. v. Bolff, vernanftige Gebanten von bem gesellschaftlichen Leben ber Menschen, und insomerheit bem gemeinen Besen. Halle, 1756. 8. - Philosophiae civilis s. Politicae partes 4, tanquam continuatio systematis philosophici, auctore Mich. Cstn. Hanovio. 4 Tom. Hal. 1756 — 60. 4.

de Bielefeld, institutions politiques. 3 Tom, à la Haye. 1760. 8. — Tentich (von Gottiched und Schwabe): Lehrbegriff ber Staatskunft. 3. Th. Breef. und Leipz. 1760. 8. N. A. 1777.

Gefr. Achen wall, die Staatstlugbeit nach ihren erften Grundfagen. Gott. 1761. 8. - 4te Auff. 1779. 3. G. v. L(ilienfelb), neues Staatsgebaube in

3 Buchern. Leips. 1767. 4.

In v. Reals Staatstunft enthalt ber fechte Theil bie Staatstlugheit. (Frtf. u. Lpj. 1767. 8.)

Aug. Lud. Schlözer, systema politices. Gott.

277 1. 8.

Cafareon (Graf Renferling), Grunbide ber Staateflugheit. Mitau, 1772. 8.

(Pfeiffer,) Grundriß der mahren und falfchen Staatstunft. 2 Th. Berl. 1778 f. 8.

Worlesungen über bie wichtigften Gegenftande ber Moraspolitit. s. 1. 1795. 8.

(Ernft de Bedig,) über die politifche Staatstunft.

2 Eh. Salle, 1795. 8.

Commentar über die naturliche Politif, ober über bas Bert: la politique naturelle. 2 Th. Getmanien, 1795 f. 8.

Eman. Sienes, politifche Odriften. Mus bem

Frang. (v. 11 fteri.) 2 Th s. l. 1796. 8.

In Chftn. Dan. Bog's Sandb. ber allgem. Staatse wiffenfcaft enthalt ber zweite Theil bie Politik. (Lug. 1797. 8.)

Rarl Beinr. v. Seibt, Rlugheitelehre, practifc

abgehandelt. 2 Th. Prag, 1799. 8.

Fr. Budholg, Darftellung eines neuen Gravitas tionsgesches fur die moralische Welt. Berl. 1802. 8. — Theorie der politischen Welt. Samb. 1807. 8.

Jos. Maller, Grundriß ber Staatsflugheitslehre. Landsh. 1803. 8.

Rarl Gilo. Roffig, Lehr; und Sandbuch ber Dos litit. Leipg. 1805. 8.

3. Jac. Bagner, Grundriß ber Staatswiffenfchaft und Politit. Leipz. 1805. 8.

Wilh. Jos. Behr, Suftem ber angewandten allges meinen Staatslehre, ober ber Staatstunft. 3 Th. Frtf. am DR. 1810. 8.

Beinr. Luben, Santbuch ber Staatsweisheit ober ber Politie. ir Th. Jena, 1811. 8.

v. Saller, politifche Religion, ober biblifche Lehre von ben Staaten. Binterthur, 1811. 8.

Jo. Meumann, Principien ber Politit. Ein Frage ment. Dorpat, 1814. 8.

G. Freih. v. Sedenborff, Grundinge ber phie lofophifchen Politit. Lpg. und Altenb. 1817. 8. 114

Fr. Soppen, Politit nach platonifden Grunbfden, mit Unwendung auf unfre Beit. Lpg. 1818. 8.4772

J. A. F. Massabiau, de l'esprit des institutions politiques. 2 Voll. à Paris, 1821. 8.

C. F. v. Schmibt, Phifelbet, bie Politit nach ben Grunbfagen ber heiligen Alliang. Ropenh. 1822. 8.

2. Bervais, fleine Mittheilungen aus bem ftaatse wiffenfchaftlichen Gebiete. 2 Th. Leipg. 1822. 8.

Fr. Ernft Ludw. Athenftabt, Europa und fein Monarchenthum, ober geheime Politit ber Staaten aus ber Morale und Rechtsphilosophie. Berfuch einer politifchen Gladfeligkeitelehre fur alle Stande. it Th. Magdeb. 1823. 8.

Ancillon und Krug, welche S. 43 aufgeführt

# A) lebre von bem innern Staatsleben.

64

Inhalt und Untertheile bes erften Theiles.

Der erfte Theil der Staatokunst enthalt die miffens schaftliche Darstellung der gesammten Bedingungen und Ankundigungen bes innern Staatolebend. Dahin geshoren:

- a) die Cultur bes Bolfes, das in dem Staate zu einem felbstffandigen burgerlichen Gangen verbuns ben ift;
- b) ber Organismus des Staates, nach Bergfung, Regierung und Berwaltung; und
- c) die in der Cultur des Bolfes und in dem Orgas nismus des Staates gemeinschaftlich enthaltenen Bes dingungen der rechtlichen Fortbildung (der Reformen) des innern Staatslebens.

65

#### a) Die Cuftur des Bolfes.

Die Cultur eines Bolkes, als erste Bedingung des innern Staatslebens, wird erkannt an dem in einem gegebenen Zeitabschnitte erreichten Grade der Entwickes lung und Ausbildung der gesammten sinnlichen und geistigen Anlagen, Bermögen und Kräfte aller Insdividuen eines Bolkes. Auf der außern Ankundigung dieser Cultur, wodurch ein Bolk von jedem andern Bolke sich unterscheidet, beruht der eigenthümliche Charakter eines Bolkes (die Bolksthumlichkeit); benn die Cultur umschließt beides: theils die eigensthümliche Art und Beise der Entwickelung und Ausbildung, theils den erreichten Grad vieser Entwickelung und Ausbildung bei Judividuen und Bolkern. Nach ihren einzelnen Ankundigungen wird aber die sinn Liche,

technische, geiftige (wiffenschaftliche), funftle= rifche, fittlich = religiofe und burgerliche Gul= tur unterschieden, auf welche, bon außen ber, die geogra= philibe Lage: bed: Landes , Rima, Boden , Abstammung . bes Bolfes, Berschiedenheit der Sprache, der Lebens= weise, ber Berfaffung, ber Regierung und ber Religion, fo wie die Erziehung bedeutend einwirft. - Gine noth= wendige Folge ber Art und des Grades der erreichten Cultur ift die politische Mundigfeit der Bots fer, welche theils in dem allgemein gefühlten Beburfniffe nach einer Berfaffung und Bermaltung fich anfundigt, Die, geftutt auf die unbedingte Berrichaft bes Rechts, unter zeitgemaßen und vollethumlichen Kormen von ber Regierung gegeben werden, theils auf der geiftigen und fittlichen Reife derjenigen Staate= burger beruht, welchen die Burde von Stellvertretern bee Bolfes und die Befleibung aller einflugreichen Staates amter übertragen wird. J 34 . 10 24

#### 66.

#### b) Der Organismus bes Staates.

Wenn im Neiche ber Naturkräfte unter einer Dyganisfation ein Pflanzen = ober thierisches Geschöpf verstanden wird, in dessen Einrichtung alle Theile sich gegenseitig als Zweck und zugleich als Mittel verhalten, und alles in Angemessenheit zu einer einwohnenden bildenden Kraft erfolgt; so wird, bei der plebertragung dieses Begriffes auf den Staat, der Organismus desselben durin bes stehen, daß der Staat, nach seiner ansern Ankundigung, als ein lebensvolles, fraftiges Ganzes erscheiner in welchem nicht nur alle Theite um ihrer selbst, sondern auch um des Gauzen willen da sind; wo alle Theile so geordnet und in einem so regelmäßigen Verhältnisse sich ankundigen, daß sie gegenseitig als Zweck und aus gleich als Mittel sich verhalten; und me die ganze

Thatiafeit ber einzelnen Theile von ber einwohnens ben und bilbenben Rraft bes menfchlichen Geiftes abhangt, in welcher bie erreichte Cultur ber Mehrheit bes Bolfes fichtbar wirb. - Daraus er= giebt fich von felbft, daß alles Organifiren im Staate nur in ber weifen Unterftugung, Leitung und Nachhülfe ber im Botte wirkfamen Rrafte, nicht aber in einem fteten Bevormunden ber Thatigfeit diefer Rrafte bestehen burfe, und bag bas ju oft und ju viel Organifiren eben fo nachtheilig auf die regelmäßige Entwickelung ber Rrafte bes Bolfes einwirkt, wie es ben Charafter ber Statigfeit verhindert, beffen jeber Dragnismus, und mithin auch ber bes Staates, gu feinem Gedeihen und ju feiner Reife bedarf. Es bleibt baber die große Aufgabe fur alle, welche bas Organifi= ren im Staate ju leiten haben: theils ben Drganismus bes Staates in volliger Uebereinstimmung mit ber erreichten Stufe ber Cultur bes Bolfes gu erhalten; theils biefen Organismus mit bem anerkannten (nicht blos scheinbaren ober einseitigen) Fortschreiten bes Bolfes ju bobern Stufen ber Cultur ins Chenmaas und Gleichgewicht zu bringen.

Bu bem Organismus bes Staates gehoren aber :

- a) die Berfassung,
- b) die Regierung, und
- c) die Verwaltung

beffelben, fo baß berjenige Staat als zwedmäßig organifirt erscheint, in welchem Berfassung, Regierung und Berwaltung, nach ihren gegensfeitigen Berhaltniffen, Gin in sich nothwendig zusammenhangendes und unauflösliches Ganzes bilben.

Rarl Berlich, Ideen zu einer Staatsorganisations, Lebre. Salle, 1806. 8.

A. Rury, Berfuch einer Entwidelung ber Grunbfage, nach welchen die 3wedmäßigfeit bes Staatsorganismus in constitutionellen Monarchieen ju beurtheilen ift. Munchen, 1821. 8.

Bilb. Butte, über bas organifirende Princip im

Staate. 1r Eh. Berl. 1802. 8.

(Alles Organisiren im Staate kann nicht von dem Ibeale des Naturrechts, sondern von dem bereits Bestehenden ausgehen, welches, durch Beseitigung der veralteten Formen und durch zeitgemäße Fortzbildung und zweckmäßige Gestaltung neuer Formen, jenem Ideale allmählig angenähert werden soll. Diez ses Berücksichtigen des in der Gegenwart eines Wolkes Bestehenden, aus seiner Bergangenzheit Hervorgegangenen, und in seiner Geschichte Nachzuweisenden — ist aber die geschichtliche Unterlage der Staatsorganisationen, die sich nicht ungestraft verkennen läßt.)

67.

a) Die Berfassung bes Staates, als erfter Bestandtheil seiner Organisation.

Inwiefern die Staatstunft, nach allen in ihren Umsfang gehörenden Grundsagen des Rechts, und namentlich nach der Lehre von dem Staatsgrunds vertrage, von den beiden Theilen der hochsten Gewalt und nach der rechtlichen Form der Bersfassung, von dem Staatsrechte abhangt (§. 21. 22. 23.); insofern darf sie nichts als Bedingung des Staatssorganismus aufstellen, was mit jenen Grundsagen des Staatsrechts im Widerspruche stande. Gestützt aber auf jene Unterlage, soll sie theils die Anwendbarkeit der staatsrechtlichen Grundsage in Beziehung auf einen gezgebenen Staat, nach dessen örtlichen Berhaltnissen, nach den vorherrschenden Zeitbedurfnissen, und nach dem

erreichten Grabe ber Cultur bes Bolfes, bas im Staate lebt, nachweisen; theils die Ergebnisse der Ersfahrung und Geschichte in hinsicht auf die Besgründung, Beranderung und Fortbildung der Bersassungen der in der Birklichkeit bestehenden Staaten aufsstellen, gegen einander halten, und prufen, um, nach dem gemeinschaftlichen Maasstade des Rechts und der Klugheit, das auszumitteln, was dem gegesbenen Staate in hinsicht seiner Bersassung entspricht.

Die Staatofunft erflart baber bie urfprunglis chen Rechte bes Menschen (g. 13.) als die, aus bem Matur = und Staaterechte hervorgehende, unveranderliche Grundlage jeber rechtlichen Berfaffung, Die entweder in ber Berfaffung ausdrudlich aufgeführt und ausges fprochen, ober (nach ber Natur ftillschweigender Bers trage) fillschweigend bei berfelben vorausgefest werben. Dabin gehort zunachft bas Recht auf perfonliche Freiheit, mit Abschaffung ber Stlaverei, Leibeigenschaft, Eigenhörigkeit, und ber ungemeffenen und gemeffenen Rrohnen (both lettere gegen Entschädigung ber Bereche tigten); das Recht auf Gleichheit vor bem Bes fete; bas Recht ber Freiheit bes Gemiffens, anerkannt in den gleichmäßigen Rechten aller im Staate beftebenben Rirchen (6. 25.); bie zwedmaßige geogras phifche Eintheilung bes Staatsgebiets nach bem. Magsstabe ber Gefammtbevolkerung, und die Aufstellung ber Bedingungen, unter welchen bas Staatsburger= recht erworben wird, ober verloren geht. Db nun gleich, in Beziehung auf bas Staatsburgerrecht, schon bas Staaterecht zwischen activen und paffiven Staatsburgern unterscheibet; fo gehort boch bie Bes ffimmung bes Berhaltniffes ber erblich en Stande (bes Aldele) zu den übrigen Standen ber Staatstunft auss fchließend an. Gie weifet namlich gefchichtlich nach. baß faft in allen gefitteten Reichen und Staaten bes

Alterthume und ber neuern Beit ein Patriciat, ein Albel, ein erblicher Stand getroffen wird, und zeigt. nach Grundfagen bes Richts und ber Rlugheit, daß ber Befit eines ererbten Namens eben fo beilig fent muß, wie ber Befit eines ererbten Gigenthums, und baß es felbft zwedmaßig fenn fann, in Ctaaten, wo ein Erbadel besteht, bemfelben die Bertretung feiner Rechte in einer eignen Rammer gu bewilligen. Die Staatstunft, baß es, nach den Ausfagen ber Ge= schichte, gefahrlich fen, wenn ber Abel awischen ben Rurften und bas übrige Bolf fich ju ftellen, ober ber Gleichheit por bem Gefete fich zu entrieben, ober ben ausschließenden Befit gemiffer Staatsamter (verschieden pon ben eigentlichen Sofamtern) fich anzueignen berfucht. (Ueber Befchrantung des Geburtsadels auf die erfigebobrnen Cobne; über Majorate und Ribeicommiffe.)

68.

## Fortfegung.

In Beziehung auf ihre Entstehung werden, nach ben Belegen ber Geschichte, die Verfassungen (als in ber Wirklichkeit bestehende Staatsgrundvertrage) entsweder unmittelbar von dem Regenten als Ausstüsse ber Regentengewalt gegeben; oder von dem Regenten den Stellvertretern des Volkes zur Prüfung und Ansnahme mitgetheilt; oder von dem Regenten und den Bolksvertretern gemeinschaftlich berathen; oder aussschließend von den Stellvertretern des Volkes entworfen, und dem Staatsoberhaupte zur Annahme vorgelegt.

11. In Beziehung auf ihre innern Bestimmungen unterscheiden fich die Berfaffungen:

a) nach der in ihnen ausgesprochenen Initiative ber Gefete, ob folche dem Regenten allein, oder den Bolksvertretern allein, oder beiden gemeinschaftlich zu= Reht;

- b) nach bem in ihnen festgehaltenen Grundfate ber Erneuerung ber Bolkevertreter, ob aus ber numerischen Gesammtheit bes Bolkes, ober nach Standen (das eigentliche reprafentative, und das ftandische System), und nach bem aufgestells ten Bahlgefete (fur Bahlrecht und Bahlbarkeit);
- c) nach der Vertheilung der Bolkovertreter in eine ober in zwei Rammern, so wie nach der Stellung ber beiden Kammern gegen einander; und
- d) nach den in der Verfassung ausdrücklich bestimmten Rechten und Pflichten der Bolksvertreter, und zwar in Beziehung anf den rechtlichen Antheil derselben an der gesetzgebenden Gewalt; auf ihre Zustimmung zu allen im Staate sestzuschenden directen und indirecten Steuern; auf das ihnen zusehende Petitionsrecht; auf das Recht der Beschwerdesührung und Anklage in Hinzsicht aller wahrgenommenen Misbräuche in den vier Hauptzweigen der Staatsverwaltung; auf das Recht der Deffentlichkeit ihrer Berhandlungen, und auf das Recht ihrer personlichen Unverletzbarkeit während der Dauer ihrer öffentlichen Wirksamkeit, so wie ihrer Unverantwortzlichkeit für alle ihre verfassungsgemäßen Anträge, Abssimmungen und Beschlüsse.

Benj. de Conftant, Betrachtungen über Constitutionen, über die Bertheilung der Gewalten, und die Burgschaften in einer constitutionellen Monarchie. Aus bem Frang. von J. G. Stolz. Bremen, 1814. 8.

(v. Bangenheim,) die Idee der Staatsverfast sung. Fref. am M. 1815. 8. — Ueber die Trennung der Boltsvertretung in zwei Abtheilungen. Fref. a. M. 1816. 8.

Berm. Bilh. Ernft v. Repferlingt, über Repras fentation und Reprafentativverfaffungen. Bott. 1815. 8.

Bengenberg, über Berfaffung. Dortmund, 1816. 8. 3ac. Sigism. Bed, von ben Formen ber Staats, verfaffung. Roftod, 1816 f. 8.

Chfin. Fr. Ochloffer, ftanbifche Berfaffung, ihr Begriff, ihre Bebingung. Bref. am Dt. 1817. 8.

heinr. Eberh. Gelo. Paulu's, philosophische Bes urtheilung ber v. Bangenheimischen Ibee ber Staates, verfassung und einiger verwandten Schriften. heibelb, 1817. 8.

Jul. Och melging, einige Betrachtungen über ben Begriff und bie Birtfamteit ber Lanbftande, rach ben Principien bes allgemeinen und naturlichen Staatsrechts.

Rudolft. 1818. 8.

Regent und Bolt. Ober welche Constitution muß

ber preufifche Staat haben? Berl. 1818. 8.

(v. Gagern,) Politie, ober ber Staaten Berfafs fungen. Stuttg. 1819. 8.

(In hinsicht auf die Freiheit der Presse [vgl. 5.59. sub 3.] muß die Berfussung den Grundsat bestimmt aussprechen, der, nach der geschichtlichen Unterlage der Berfassung, nach der erreichten Cultur und Reise des Bolkes, und nach den Bedürsnissen der Beit und der Dertlichkeit der anwendbarste ist: ob entsweder 1) um Presvergehen zu verhüten, Cen sur sür alles im Ornce Erscheinende, oder 2) ein Pressesses für alle Presvergehen — bei völliger Freiheit der Presse — bestehen, — oder, als Modification, 3) die Censur nur für Tageblätter, Zeitschriften und Flugblätter, übrigens aber Freiheit der Presse, gelten soll.

Rrug, Entwurf jur teutschen, und Darstellung ber englischen Gesetgebung aber Preffreiheit. Lpg. 1818. 8. Lubw. Soffmann, Censur und Preffreiheit, hiftorischephilosophisch bearbeitet. 2 Theile. Berlin,

Ruble v. Lilienftern, Studien. Bur Oriens tirung über bie Ungelegenheiten der Preffe. 2 Ubth.

Samb. 1820. 8.

Beint. 3fcotte, Referat über ein neuanfguftellens bes Gefet gegen bie Prefivergehen; in f. Ueberlies ferungen, 1820. Apr.) 69.

β) Die Regierung bes Staates, als zweiter Beftandtheil feiner Drganifation.

So wie die Frage nach der volltommenften Staatsverfassung nicht aus reiner Bernunft, sons bern nur mit Rudficht auf die Ergebniffe der Geschichte beantwortet werden tann; so auch die Frage nach der volltommenften Regierungsform. Nie absolut, sondern nur relativ, tann über beide, mit Rudficht auf ein gegebenes Bolt und nach örtlichen und landlischen Berhaltniffen, in der Staatstunft gesprochen werden.

Nach ben Thatfachen der Geschichte giebt es mos narchische und republikanische, gemablte und erbliche, einfache und gufammengefeste Res aierungsformen. Sie alle find an fich rechtlich nach ber Bernunft, wenn fie auf rechtlichem Bege begrundet und von dem Bolle anerkannt find, ju beffen Leitung fie besteben; fie alle tonnen gwedmaßig fenn, fobalb fie ber erreichten Stufe ber Cultur und ber politischen Mundigfeit bes Bolfes, bas unter ihnen fteht, anges meffen find, und durch fie bie beiben bochften 3mede alles Staatslebens - Die Berrichaft bes Rechts und bie Bohlfahrt ber Individuen und bes Gangen - verwirklicht werben. Gie alle tonnen aber auch, unter eins tretenden Berhaltniffen, Nachtheile und Difbrauche ber= beiführen, besonders wenn fie von bem 3mede ihrer ursprunglichen Begrundung fich entfernen, im Laufe ber Beit veralten, und wenn die dem Regenten gufommenbe rechtmäßige Gewalt in Willfuhr ausartet.

In geschichtlicher Sinficht unterscheidet man zwis schen ber monarchischen und republitanischen Regierungoform fo, daß der Regent in der ersten eine physische, in der zweiten eine moralische Personift; daß die Souverainetat in der erften als persons

liche Murde, in ber zweiten als übertragenes Staatsamt, fo wie die Regentengewalt in ber ersten als lebenslanglich, und mit Unverantwortlichkeit, in der zweiten aber auf eine gewiffe Zeit beschränkt, und mit bestimmter Berantwortlichkeit besteht.

Die monarchifche Regierungsform erfcheint, nach ber Geschichte, entweder als unbeschranfte ober als beschränkte, entweder als Dahl = oder ale erbliche Monarchie. Nach ber unbeschrantten monarchischen Regierungsform ift ber Regent burch fein Staatsgrund= gefet in Binficht ber Mububung ber Couverainetate= rechte gebunden; er vereinigt vielmehr in fich ausschlie-Bend bie gesetgebende und vollziehende Gewalt, und ift für alle feine Regentenhandlungen blos Gott und feinem Gemiffen verantwortlich. Dagegen ift ber Regent in ber befchrantten Monarchie entweder burch gemiffe pofi= tive Reichsgrundgefete, ober burch eine formliche Berfaffung ale Staategrundvertrag gebunden, bie er ent= weber felbft bem Staate gab, ober auf welche er, als bereits bestehend, bei feinem Regierungsantritte Gib leiftete. - Bei ber Bahlmonarchie, Die gmar, an fich betrachtet, ben Musgezeichnetften und Burdig= ften gur Regierung erheben foll, treten boch nach ber Erfahrung Die Schwierigkeiten ein, baß felten genau bestimmt ift, mer gewählt werben fonne, mer mablen folle und burfe, wie die Bahl einzurichten und auszufubren fen, wie ein 3wischenreich vermieden werden tonne, und wie es in einem eingetretenen Zwischenreiche gehalten werden folle. Dazu fommt, baf die Wahl felten ohne Ginfluß bes Partheigeiftes, ber Beftechungen, und ohne Ginmifchung bes Mustandes bleibt; bag bisweilen bie Bahl felbit auf einen Austander fallt; baf ber Gewählte nicht immer ber Burdigfte, und feine Regentenmacht gewohnlich zu fehr beschranft ift, fo wie anch ber gewählte Regent felten mit bem Intereffe bes

erblichen Regenten die Regierung fuhren wird, weil ihm Die hoffnung fehlt, die Regierung in jeinem Danje, gu erhalten. Bei ber Erbmonarchie hingegen; in melcher die Regentenwurde, nach bem Tobe bes Regenten, auf feinen rechtmäßigen Erben übergeht; muß ein Grund= gefet bestimmen: daß ber Staat nicht, wie ein Famis liengut, unter fammtliche vorhandene Erben getheilt werden, fondern die Regentenwurde mur auf Ginen Erben übergeben barf, fo wie zugleich die Erbfolgeorde nung und Erbfolgefabigfeit (nach feftgefetter Beit ber Bolliabrigfeit und mit Musschluß aller geiftig Unfabigen), und die Form ber Regentichaft, mahrend ber Beit ber Minderjahrigfeit des erblichen Regenten, bestimmt verzeichnet fenn muß. Unter diefen Bebingungen hat die erbliche Regierungsform bie mefent= lichen Borguge: bag durch die rechtlich bestimmte Thronfolge die bei Thronerledigungen in Bablreichen eintres tenden Reibungen ausgeschloffen merden; baß einen Erbfonig im Innern Des Staates nie, ober bochft felten, folche politische Partheien fich bilden, wie es in Mahlreichen haufig geschieht; baß bas Intereffe eines Erbfonige mit dem Intereffe bes Ctaates, in ber Regel, aufe innigfte verschmitzt; bag in ber Erbmonarchie bie Grundfate ber Regierung und Bermaltung meit feltener, ale in Wahlreichen, wechseln, und bag, bei ber Feftig= feit Diefer Grundfage im innern Staatsleben, ber Staat auch nach feiner Stellung gegen bas Austand einen feften Charafter erhalt. Dach Diefen Ergebniffen fcheint Daber Die beschrantte erbliche Monarchie, bei ben wenigsten Unvollfommenheiten, Die meiften Borguge in fich zu vereinigen. (Ausartungen ber monarchischen Regierungsform find: ber Ufurpator, ber Tyrann und ber Defpot.)

(Erklarung der Begriffe: monarchisches Prin-

griedrich a, Berfuch fiber bie Reglerungeformen;

in f. hinterl. Berten, Th. 6. O. 45 ff.

Comte de Hertzberg, discours sur la forme des gouvernemens, et quelle en est la meilleure. Berl. 1784. 8. Teutsch, Berl. 1784. 8.

Jofias thor Straten, spftematifche Abhanblung von ben Regierungsformen überhaupt und ber uneins geschränkten Monarchie inebesonbere. Fleneb. 1760. 8. 3. E. Plant, publicistische Uebersicht aller Regies

rungearten sammtlicher Staaten und Bolter auf ber

Belt. 2pg. 1788. Fol.

Frang Zav. Ebler v. Deupauer, Borguge ber monarchischen vor ben übrigen Regierungeformen. Bien, 1792. 8.

Jac. Rau, de monarchia, optima imperii forma.

Lugd. Bat. 1821. 8.

Sucholz, aber bie Erblichfeit ber Throne in ben Staaten Europa's, in f. Journale fur Teutschland, 1815. Th. 1. S. 46. — Ueber Souverainetat, Rechts maßigkeit und Unumschranktheit; ebend. 1816. Th. 1. S. 56. ff.

Rrug, über bestehende Gewalt und Gesemäßigfeit in staatsrechtlicher Bebeutung; in f. Rreugs und Queerzügen ic. S. 37.

# 70.

## Fortsetung.

Der politische Charakter ber Dem okratie beruht barauf, baß die Rechte der Souverainetat ber Gesammtsheit des Bolkes zukommen, und von derselben ausgeübt werden. Da aber eine reine Demokratie, nach welcher die Gesammtheit des souverainen Bolkes an allen Anzgelegenheiten des öffentlichen Staatslebens Antheil nahme, unaussührbar (und hochstens nur auf eine einzige Stadt und kleine Landschaft anwendbar) ist; so kann die Demokratie nur als beschrankte Demokratie erscheinen, wo die dem ganzen Bolke zustehende Souverainetat von gewissen Reprasentanten geübt, und bie Regierung selbst als ein vom Bolke auf gewisse

Beit, und mit mehrern ober wenigern Ginschrantungen übertragenes Staatsamt, fo wie mit ber Berantworts lichkeit fur die vollbrachten Regierungshandlungen (ent= weder bem gangen Bolle, ober beffen Reprafentanten) geführt wird. Goll die Demokratie rechtlich gestaltet fenn ; fo muß burch Grundgefete bestimmt werden, mer als Mitglied zur fouverainen Bolfeversammlung gehort; unter welchen Formen Die Berfammlung gufammentritt und die Rechte ber Couverainetat ubt; auf welche Urt und nach welcher Stimmengahlung ein Befchluß von ber Berfammlung gefaßt wird; wie die gefaßten Beschluffe ausgeführt werden follen; wie die gesetgebende und richterliche Gewalt getheilt, und nach welchen Bebingungen alle Staatsbeamte verantwortlich find, und wie das wechselnde Staatsoberhaupt erfett werden folle. - Diefe befchrantte (oder reprafentative) Demofratie unterscheidet fich aber badurch von ber Arifiofratie, baf die Bolfevertreter fein besonderes Standesintereffe geltend machen burfen, fondern nur bas allgemeine Intereffe des gangen Staates; daß fie burch Bahl ernannt merben, und bag ihre Bahl nicht nach Standen, fondern aus ber Gefammtgabl bes Bolles feftgefett mirb. Dag nun auch die beschrantte Demofratie bem Talente und Berdienste eine ausgezeichnete politische Laufbahn eroffnen; fo fann doch auch leicht in derfelben ber Par= theifucht und ber Leibenschaft ein weiter Spielraum offen fteben, und oft wird es ihr an Statigfeit fehlen, theils wegen ber haufigen Beranderungen bes Staates. oberhauptes, theils wegen ju großer Beschranfung ber Gewalt ber Regierung.

Im Gegensate der Demokratie, besteht das Wesen der Aristokratie darin, daß die Rechte der Souvesrainetat einem Collegium (einem souverainen Rathe) gustehen, das nicht dem Bolke, sondern blos sich selbst verantwortlich ift. Nach der Geschichte erscheint die

Ariftofratie unter zwei berichiebenen Grundformen : en tmeder ale unbeschrantte Ariftofratie, wenn bas regierende Collegium alle Regierungsgegenftande ohne Die Buffimmung irgend einer andern Corporation Bolfes befchließen und vollziehen fann; - ober als befchrantte Ariftofratie, fobald bas Collegium bei feinen Befchluffen an gewiffe Grundgefete und an die Einwilligung bes Bolfes, ober gewiffer Corporationen gebunden ift. In der Ariftofratie gehort Die Souverais netat bem gangen Regierungscollegium, beffen Bor= ftand (Doge, Prafident, Schultheiß) gewöhnlich nach feiner verfonlichen Macht febr beschrantt ift. Die Arifto= fratie ift Bablariftofratie, fobald bie Mitglieder bes Regierungecollegiums unter gemiffen gefetlichen Beftim= mungen und auf eine gemiffe Beit gemablt werben; fie ift aber Erbariffofratie, fobald gewiffe Ramilien burch Beburt, Reichthum, oder nach dem Berfommen, in bem erblichen Befige ber wichtigften Regierungeftellen fich befinden.

Wenn nun auch, im Gegensate ber Demokratie, der Aristokratie gewöhnlich mehr innere haltung, und mehr Einheit, Festigkeit und Dauer in ihren Beschluffen zuskommt; so ist doch, nach der Geschichte, keine Staatsform dem Beralten, und dem Zurückleiben hinter den lebendisgen Formen des Zeitalters mehr unterworfen, in keiner die harte des patricischen Drucks leichter möglich, und die Trennung des patricischen Erbinteresse von dem eigentslichen Staatsinteresse fühlbarer, als in der Aristokratie.

(Bu ben feltenen geschichtlichen Erscheinungen ges boren in der Reihe ber Regierungsformen: die The ostratie, der Bundesstaat und der Staatensbund. — Die Theofratie beruht auf der Unsnahme, Gott selbst sey das unsichtbare Oberhaupt eines irdischen Staates, dessen Regentenstelle von einem endlichen Beseu vertreten werde, weshalb —

in ber Birflichteit - jebe Theofratie als Priefters berrichaft, mit einem geiftlichen Dberhaupte an ber Spige, fich anfundigt. - In bem Bundesftaate find mehrere einzelne, an fich felbftftanbige, und nach ihrem innern Staatsleben vollig unabhangig von eins ander geftaltete, politische Theile, fur Die Leitung ibrer allgemeinen innern Ungelegenheiten und fur bie Behauptung ihrer Stellung gegen bas Mustand, burch eine gemeinschafte liche bochfte Regierung gu Ginem politischen Gangen verbunden. (Co die Schweig, Mord= amerita ic.) - Gin Staatenbund bingegen ift eine volferrechtliche Berbindung, ohne gemeinschaftliches Dberhaupt, mo alle verbundene Glies ber in Sinficht auf Berfaffung, Regierung und Bers maltung mefentlich von einander verschieden find, und auch, als felbstiftandige Staaten, ihre besondern Ins tereffen mit bem Auslande verhandeln fonnen, Die aber nach ben innern Berhaltniffen, fur ben ge= meinschaftlichen 3med ber Aufrechthaltung ber innern Ordnung, Gicherheit und Rube, und nach ben au Bern Berhaltniffen, fur Die gemeinschaftliche Bes hauptung und Bertheidigung aller ihrer vertragemaßig festgesetten Rechte gegen jeben feindlichen Ungriff gu Ginem politischen Rorper fich verbunden haben. (Der teutiche Staatenbund.)

71.

Ergebniffe ber Gefchichte und Staatskunft uber die verschiedenen Regierungsformen.

Alls allgemeine Ergebniffe ber Geschichte und Staatskunft in hinficht ber verschiedenen Regierungs= formen kundigen fich an:

1) bag es feine unbebingt wolltommene

und nothwendige Regierungeform giebt, welche gleiche magig fur alle Staaten und alle Zeiten fich eignete;

2) daß vielmehr die beziehungsweise vollstommenen Regierungsformen diejenigen gewesen sind, und noch sind, welche aus der geschichtlichen Unterlage des innern Staatslebens selbst herporgingen, und theils dem erreichten Grade der Cultur, so wie der ganzen Eigensthumlichkeit des Bolkes, theils deffen ganzem Organismus in hinsicht auf die Grundbestimmungen seiner Bersfassung entsprechen.

Mis befondere Ergebniffe aber:

1) daß in allen Zeitaltern ber Geschichte nur zwei Regierungeformen, die monarchische und die repustifanische, als die bestehendsten und bleibendsten angetroffen werden, und baber ben verschiedenartigsten Bedurfniffen der Bolter und Staaten am meisten zu entsprechen scheinen;

2) daß die cultivirten und gesitteten Staaten bes Altert hums mehr zur republikanischen, die cultivirten und gesitteten Staaten ber neuern und neueften Beit zur monarchischen Regierungsform sich hinneigen;

3) daß in menern Zeiten — mit Ausnahme ber bereits im Mittelalter entstandenen und durch die Zeit festgewurzelten republikanischen Formen in der Schweiz und S. Marino — die republikanische Regierungssform nur da sich zu behaupten scheint, wo die Staaten aus Kolonieen erwachsen und zur Selbstständigskeit gelangt sind;

4) daß aber beibe Regierungsformen gleichzeitig neben einander in einzelnen Staaten beffelben Erdztheils bestehen konnen, ohne das allgemeine politische Gleichgewicht zu storen, und selbst ohne die Berbindung monarchischer und republikanischer Staaten zu gemeinsschaftlichen Zweden zu hindern;

5) bag, mit ben Fortschritten ber Boffer und

Staaten in der Cultur, befonders aber bei ber neuen Gestaltung bes innern Staatslebens, mehrere unbes schrantte monarchische Regierungsformen in be sich rantte übergeben (Großbritannien, Frankreich, Schweden 2c.);

6) daß die erbliche Monarchie vor der Bahls monarchie einen wesentlichen Borzug behauptet, so wie unter den republikanischen Regierungsformen die reprässentative Demokratie vor der reinen Demokratie und vor der erblichen Aristokratie;

7) daß die Theofratieen ober Priefterftaaten nur als vereinzelte und feltene Erscheinungen in der Geschichte getroffen werden, so wie der Bundesstaat und der Staatenbund gewohnlich blos aus ganz brtlichen Berhaltniffen zum öffentlichen Dasenn gelangen.

#### 72.

y) Die Bermaltung bes Staates, als britter Bestandtheil feiner Organisation.

Die Berwaltung ist berjenige Theil bes Staatssorganismus, durch welchen alle Hauptbestimmungen ber Berfassung, und alle aus benselben mit Nothwensbigkeit hervorgehende Folgerungen, vermittelst der bes stehenden Regierung, ins öffentliche Staatsleben treten und in demselben erhalten und befestigt werden. Die Berwaltung muß daher in der Bersassung und in den aus derselben abgeleiteten organischen Gesegen begründet senn, die Berwirklichung aller Staatszwecke aber von der Regierung ausgehen und abhängen. Daraus folgt für die rechtliche Gestaltung der Staatsverzwaltung:

1) daß in die Einzelnheiten ber Berwaltung nur bann Ginheit und innerer Busammenhang tommt, wenn der Organismus der gesammten Berwaltung in der rechtlichen Form der Berfassung bes grundet ift; und

2) baß die vier hauptzweige der Staatsverwaltung. Gerechtigkeitopflege, Polizei, Finanzen und bewaffnete Macht — nach ihrem Perfonale streng von einander verschieden seyn muffen; theils weil nur durch diese Trennung die Misserache der in Einer Individualität vereinigten verschiedenen Gewalten verhütet werden konnenz theils weil, jeder hauptgegenstand der Berwaltung, nicht nur eine eigenthumliche Borbereitung, sondern auch in der Anwendung die ungetheilte Kraft eines sorgefältig dasur gebildeten Beamten verlangt; theils weil alle in den einzelnen Zweigen angestellte Beamte verantwortlich sind.

Bur die Berwaltung, namentlich großerer Staaten, fiellen Geschichte und Staatefunft nur zwei von einander verschiedene hauptspfteme auf: bas ber Provinstalverwaltung und bas ber Centralverwaltung.

Das Suftem ber Provinzialvermaltung, beruhendnauf bem geschichtlichen Grunde des allmabligen -Unwachfes ber meiften europäischen Staaten nach bem Ermerbe und ber Bereinigung einzelner vormale felbfts ffandiger Lander und Provingen, beffeht barin, baß jebe Proving des Staates ihre befondere innere Geffaltung mit eigenen Behorben (nicht felten mit eigenthumlicher Berfaffung und befondern Gefeten) behalt, fo daß jede einzelne Proving gewiffermaßen ein in fich abgeschloffenes Banges bilbet, modurch bie Gefammtvermaltung bes - gangen Staates nur ale bas Magregat gleichgeordneter Theile erfcheint. Dagegen beruht bas Centralfpftem in ber Berwaltung auf einer gemeinsamen Berfaffung, wenigsteus auf gewiffen gemeinschaftlichen Grundgefeten fur alle einzelne Provingen bes Staates, fo bag, nach - benfelben , fammtliche Gegenstande ber Bermaltung nach allgemeinen Beziehungen vertheilt und angeordnet, und

in gewiffen hochften Behorben für jeben einzelnen felbste ftanbigen Zweig ber Berwaltung centralifirt find.

Wenn bei bem Provinzialspsteme die innere Einheit bes Ganzen schwer bestehen kann; so ift doch auch gegen bas Centralistrungsspstem erinnert worden, daß es die Bureaufratie, und bald ben geheimen, bald ben öffentlich hervortretenden Despotismus ber Beamten befordert. Soll ben Migbrauchen bes letztern vorgebeugt werden; so muß

- 1) die Gesammtverwaltung im Staate in drei Theile zerfallen: Gemeindeverwaltung, Proposinzialverwaltung und Centralverwaltung, so daß die erste den Gemeinden selbst (doch unter Oberaufsicht und Controlle des Staates) überlassen bleibt; bei der Provinzialverwaltung ernannte Staatsbehörden an der Spige, neben ihnen aber freigewählte Magistratspersonen aus der Provinz mit berathender Stimme siehen; die Centralverwaltung endlich ausschließend von Staatsbeamten geleitet wird, die der Regent ernennt, und die ihm und den Bolksvertretern verantwortlich sind;
- 2) die Verwaltung im Staate weber blos collegialisch, noch blos bureauartig betrieben werben. Es scheint vielmehr zwecknäßig, beide Verwaltungsformen zu verbinden, so daß zwar bei der
  Gerechtigkeitspflege die bureauartige Verwaltung völlig ausgeschlossen bleibt; bei einzelnen
  Zweigen der Polizei aber die bureauartige Geschäftsführung den Vorzug vor der collegialischen verdient;
  bei der Finanzverwaltung in der Verathung der
  Gegenstände die collegialische Betreibung, in der Ausführung dersetben aber die bureauartige anwendbar
  scheint, und eben so die Militairverwaltung in
  der Berathung gleichfalls der collegialischen Sinrichtung,
  in der Aussschung der bureauartigen Leitung bedarf.

Rarf &t. b. Wiebeting, Borfchlage gur Einrichtung einer Staatsverwaltung im Allgemeinen und ber Bers maltungszweige inebefondere. Munchen, 1815. 8.

Freih. v. Maldus, Darstellung des Organismus ber innern Staatsverwaltung und der Formen für die Geschäftebehandlung in derselben. Mit Beilagen. heis belb. 1820. 8. (erschien anonym.) — Der Organiss mus der Behörden für die Staatsverwaltung. 2 Th. (Der erste in 8. Der zweite in 4. Formulare ente haltenb.) heibelb. 1821. — Politit der innern Staatsverwaltung. 3 Theile. heibelb. 1823. 8.

Karl Fr. Wilh. Gerftader, System der innern Staatsverwaltung und der Geschpolitik. 3 Theile. Lpz. 1818 ff. 8.

Jul. Graf v. Soben, Die Staatsadministration im engern Sinne, nach den Grundsagen ber Nationals bkonomie. Nurnb. 1824. 8.

#### 73.

# Fortfegung.

Die allgemeinen Grundfate fur Die Staatevermals tung find: 1) baß fie ben Charafter ber bochften Gins fach beit behaupte; 2) baß fur die Geschafteführung fo viele Sauptarten von Unftalten befteben, ale Saupt= meige ber Bermaltung mefentlich von einander vers Schieden find; 3) baß fur jeden einzelnen Zweig ber Bermaltung nur fo viele Beborden und fo viele Bes amten eingesett find, als, nach ben ortlichen, ftatiftis fchen und politischen Berhaltniffen bes Staates, gur gleichmäßigen und erschopfenden Behandlung ber Ber= maltungegeschäfte erforbert werben; 4) bag, nach bem ftaatswirthschaftlichen Grundfate der Theilung ber Ur= beit, die Geschäftstreife ber Dber=, Mittel = und Unter = Behorden durch forgfaltig erwogene Infiruc= tionen gegen einander fcharf abgegrengt, und ihre ge= genseitigen Berhaltniffe genau bestimmt werben; 5) baß beft einzelnen Beamten, innerhalb ihres bestimmt ver=

gelchneten Birfungefreifes und neben ihrer Berants mortlichkeit, ber moglichft freie Spielraum in ber Betreibung ihrer Geschafte - mit Befeitigung aller Rleinigfeitoframerei - verftattet merbe; 6) baß ber Unterschied zwischen fubordinirten und fubalters nen Staatsdienern genau festgehalten werbe, indem ben lettern feine Gelbstftandigfeit und fein eignes Urtheil jufteht, weil fie nur zu mechanischen Sulfsleiftungen anges ftellt find, fo wie bagegen die fubordinirten Staates Diener nie anders, als nach gerichtlicher Entscheidung, ihres Dienftes entlaffen werben tonnen; 7) bag bas Ber= haltniß ber fubordinirten Staatsbiener gegen ihre Borgefetten, fo wie bas bifciplinarifche Berfahren ber . lettern, nie von der Willfuhr abhange, fondern auf feften Inftructionen beruhe; 8) bag bie Befolbung fammtlicher Staatebiener - bestimmt nach ben Ber= haltniffen bes Drte, wo die Beborbe fich befindet, nach ben allgemeinen Beitbedurfniffen, und nach ben Rangs abstufungen ber einzelnen Rlaffen ber Staatsbiener fur ben Bedarf bes Lebens ausreiche, und man babei bie Anweisung auf Sporteln vermeide. -

Unter ben hoch ften Behorben ber Staatsvers waltung werden diejenigen Mittelpuncte ber Bers waltung verstanden, an welche alle Angelegenheiten ber Berwaltung aus bem ganzen Umfange bes Staates geslangen, und in welchen biese Augelegenheiten berathen, entschieden und den Unterbehorden zur Ausführung mitsgetheilt werden.

So verschieden nun auch in den einzelnen Staaten die hochsten Berwaltungsbehorden benannt und gestaltet sind; so giebt es doch zunachst drei, welche als nothe wendige Behorden erscheinen: a) die einzelnen Ministerien (des Innern, der Gerechtigkeitspflege, der Polizei, des Cultus, der Finanzen, des Kriegsewesens, der Marine und Kolonicen, und der auswärtigen

Alngelegenheiten), bie, bem Perfonale nach; baid einzeln und felbstiffandig, bald theilmeife vereinigt, bestehen tonnen, doch fo, daß fur die Ginfeit des innern und außern Staatolebens, alle Minifter ein Confeil. un= ter bem Borfite bes Regenten ober feines Stellvertreters, bilben; b) ber Staatsrath, nach ben vier Saupt= zweigen ber Bermaltung in einzelne Gectionen getheilt, und entweder als blos berathende, ober auch ale enticheidende Beborbe begrundet: und c) Die Generalcontrolle, welche über Die Beobachtung und Bewahrung ber Berfaffung und ber Grundgefete bes Staates, über bie gleichmäßige Berwirklichung bes gangen Bermaltungefpfteme, und über alle in bem innern Staatsleben mahrgenommene Unvollfommenbeiten, Ruden und Mangel zu machen, namentlich aber Die Kinangverwaltung ber ftrengften Hufficht zu unterwerfen bat. (Db ein besonderes Rabinet bes Regenten, ein besonderes Minifterium der Saus = und Sobeitsfachen bes Regenten, ein fogenannter Premierminifter. ein Senat zc. neben biefen Behorden, erforderlich fen?)

(In einem Staate, der auf einer Verfassung als Grundpertrag beruht, ist blos der Regent unverant unverant unversant wortlich; alle Staatsdiener aber sind ihm und den Stellvertretern des Volkes verantwortlich. Doch muß ein genau erwogenes Gesetz die Verhaltnisse bestimmen, unter welchen den Volksvertretern das Recht zusteht, Veschwerde und Anklage gegen die hochsten Staatsbeamten zu führen. — J. Rey, de la responsabilité des Agens du pouvoir d'après nos loix actuelles. à Paris, 1818. 8)

74.

# Schluß.

Die vier hauptzweige ber Staatsverwaltung find:

1) die Gerechtigkeitspflege. Sie ift In-

begriff aller offentlichen Unftalten fur bie Unwendung ber rechtlich organifirten richterlichen Gewalt im Staate, und beruht auf vier Grundfagen: a) Dor bem Gefete find alle Staatsburger gleich; b) fein Staatsburger barf feinem naturlichen Richter entzogen werden; c) ber richterliche Ausspruch ift ftreng an die porhandenen Gefetbucher gebunden; d) ber richterliche Ctand ift, innerhalb feiner burch bas Gefet bestimmten Grengen, felbfiffandig, und von jedem andern 3meige ber Ctaate. verwaltung unabhangig. Goll aber die Gerechtigfeite. pflege biefe bobe Aufgabe erfullen; fo muß fie pon ber Polizei und von ber Finangverwaltung vollig getreunt fenn. Die einzelnen richterlichen Behorben und Inftangen tonnen aber in ben Staaten fehr verfchieden fenn, weil fie theils von ben bereits fruber bestandenen ges richtlichen Formen im Staate abhangen, theils bem erreichten Grabe ber Cultur bes Bolfes entsprechen muffen, bas innerhalb bes Staates lebt. (Friedens bendrichter; Begirtegerichte; Appellationes gerichte; Caffationshof; Gefchwornenges richte; offentliches und mundliches Bere fabren; burgerliche und gerichtliche Bereb. famteit; Organisation des Abvocatenftandes zc.)

Anfelm v. Fe uerbad, Betrachtungen über bas Geschwornengericht. Landsh. 1813. 8. — Betrachtung gen über bie Deffentlichfeit und Munblichfeit ber Gegrechtigfeitepflege. Giegen, 1821. 8.

C. J. A. Mittermaier, die offentliche munbliche Strafrechtspfiege und bas Geschwornengericht, in Berigleichung mit bem teutschen Strafversahren. Landsh.

1819. 8.

Gutachten ber (preufischen) Immediat / Juftigcome miffion aber bas Geschwornengericht. Berlin, a. a.

1 (1818) Fol.

D. C. F. B. Gravell, Prafung ber Gutachten ber f. preuß. Immediat. Juftigcommiffion am Rheine aber die borgigen Juftigeinrichtungen. 3 Th. Lyg. 1819. fic

Rarf Cat. Badaria, Anleitung jur gerichtlichen

Beredfamfeit. Beibelb, 1810. 8.

g. B. B. v. Rambohr, über bie Organisation bes Abvocatenstandes in monarchischen Staaten. Sans nover, 1801. 8.

J. Ern. a Globig, censura rei judicialis Europae liberae, praesertim Germaniae, novis legum exemplis illustrata. 2 Tom. Lips. 1820 sq. 8.

Ernft Wilh. v. Reibnis, Berfuch über bas Ibeal

einer Berichtsordnung. Berl. 1815. 8.

Cottu, de l'administration de la justice criminelle en Angleterre, et de l'esprit du gouvernement anglais. Paris, 1820. 8.

3. P. Bremer, über bas offentliche Berfahren vor

Bericht. Roln, 1818. 8.

Uebersicht bes mundlichen offentlichen Berfahrens in Civil, und Eriminalsachen. Mit besonderer hinficht auf ben baprifchen Rheinkreis. Frankenth. und Mannheim, 1821. 8.

Die bffentliche munbliche Rechtepfiege im baprifchen Rheintreise. Fref. am DR. 1822. 8.

2) bie Poligei. Sind Recht und Bohlfahrt bie bochften Aufgaben alleb Staatolebens; fo folgt ichon aus dem innern Berhaltniffe Diefer beiden Begriffe ges gen einander, daß nur bas Recht burch 3 mang ers halten und gefichert werden fann, weil alle Rechte im Staate, ihrer Natur nach, 3mang Brechte find; baß hingegen bie Boblfahrt ber Staatsburger' gwar auf vielfache Weife beforbert und unterfrugt, nie aber erzwungen werden darf. Wenn baber, nach jenen beiben Grundbegriffen, die Polizei in die beiben Saupttheile: ber Drowing &= und Gicherheite (mithin ber 3mange=) Polizei, und der Cultur= und Bohlfahrte : Polizei gerfallt; fo erhellt, baß zwar die erfte bem Grundbegriffe bes Rechts, und bie ameite bem Grundbegriffe der Boblfabrt ber Staatsburger entfricht; daß aber, in Sinficht ihrer Bermirflichung im Staateleben, beide von mefentlich verfchiedes

nen Beborben ausgeben muffen, weshalb auch in vielen Staaten nur bie Dronungs = und Gicherheitevolis gei ausschließend bem Polizeininifterium, Die Gultur. und Boblfahrtepolizei bingegen einem befondern Minis fterium bes Cultus übertragen ift. - Ihrer Stellung nach zu den übrigen Sauptzweigen ber Bermaltung im Staate, muß die Polizei felbftfandig erfcheinen, und namentlich muffen, burch bestimmte Gefete, Die Grengen amifchen ihr und ber Gerechtigfeitepflege genau gezogen werden. Die Große und die Bedurfniffe bes Staates entscheiden übrigens am ficherften über die Bahl, über bas innere gegenseitige Berhaltniß, und über Die Bers theilung ber einzelnen Polizeibehorden innerhalb ber Provinzen bes Staates. - Fur bas politische Ungeheuer ber geheimen Polizei aber giebt es meder in ber 3wangs =, noch in ber Cultur = und Wohlfahrtepolis gei eine Stelle.

(Bgl. die felbfiftandige Ausführung der Polis

zeiwiffenfchaft S. 54-60.)

3) bas Sinangwefen. Geit ber Ertrag ber Domainen und Regalien nicht mehr ausreichte, ben Aufwand ber Bofe und ben Jahredbebarf ber Staaten gu beden, mußte auch bie Finangverwaltung eine vers anderte Geftalt bekommen, befondere feit die ftebenden Beere, und die faft in allen Staaten nothig gewordenen, Schulden, die nach und nach eingeführten Directen und indirecten Steuern bedeutend erhobten und fleigerten. Je tiefer diefe Bermehrung und Erhohung ber Steuern und Abgaben in bas innere Bolesleben eingriff, und je ftarter bas Difverhaltniß zwischen ben birecten und indirecten Steuern im offentlichen Staatsleben bervor= trat; defto lebhafter ward bas Bedurfnig einer neuen Geftaltung ber gangen Sinangverwaltung gefühlt, und besto wichtiger murden die miffenschaftlich en Bers fuche, bas Kinangwefen auf fefte Grundfage ber Staats= wirthschaft, und diese wieder, in neuester Beit, auf Die bochften Grundfage ber Boltewirthschaftlehre gurud gig Denn nur nach ber Erforschung ber letten Quellen und Bedingungen bes Bolkswohlstandes und Bolfevermogens felbit, noch unabhangig von bem Gin= fluffe bes Staates und beffen Regierung auf biefelben, mard es möglich, die einfachen Grundfate fur die Aufbringung bes Jahrebbedarfe bes Ctaates aus bem Bolfevermogen auszumitteln, und die Finangwiffenschaft fo ju geftalten, baß fie in bem Budget theils bie Heberficht über Die ordentlichen und außerordentlichen Staatsbedurfniffe, theils die Urt und Beife ber Dedung. und Befriedigung berfetben, nach bem richtigen Ber= baltniffe ber birecten und indirecten Stenern gegen ein= ander, enthalt. Nach biefem Standpuncte beruht baber Die rechtliche und zwedmaßige Kinangvermaltung auf ber lebre bon bem reinen Ertrage ber gefamm= ten Thatigfeit aller Staatsburger, weil jeder, nach bem Berhaltniffe feines reinen Ertrages, ju ben Jahresbedurfniffen des Staates beitragen muß. Die Wirth= Schaft bes Staates unterscheidet fich aber badurch wefent= fich von der Privatwirthschaft ber Individuen, daß bei ihr querft Die Jahresausgaben (Die jahrlichen Staatsbedurfniffe) berechnet, und darnach die Sah= rebeinnahmen angeschlagen werben muffen. Denn Die Civillifte, die Binfen ber Staatsschulo, ber Amore tifationsfonds gur allmabligen Tilgung Diefer Schuld felbft, und bie Etate Der einzelnen Ministerien find Die ftebenden und ordentlichen jahrlichen Rubrifen bes Budgets, ju welchen noch die außerordentlichen bingutommen. Bit nun, nach vorausgegangener Beranfchlagung bes Ertrags ber Domainen und Regalien, burch die Bertreter bes Bolfes theils Die Gumme ber Sahresbedurfniffe des Ctaates, theils die Bertheilung Diefer Summe auf Die einzelnen Provingen ausgemittelt

und bewilligt; so niuß benfelben auch über bie Erhebung und Berwendung Rechenschaft abgelegt, und überdies von ber Generalcontrolle bie gesammte Finanzverwaltung bes Staates genau geprüft und geleitet werden.

(Bgl. die Lehre vom reinen Ertrage in der Boltse wirthschaftstehre, und die encuflopadiche Darstellung der Finangwiffenschaft §. 49-53.)

Das Berhaltnif bert 4) bas Rriegswefen. bewaffneten Macht eines Staates gu feinen politischen? Rraften muß theil's burch bie Rudficht auf feine Bes vollerung, theile durch die Rudficht auf feine Finans gen beftimmt werden, mit Musschließung alles Bertaufest und Ueberlaffene ber Bulander jum Rriegebienfte ansi Musland, und mit ber forgfaltigften Umficht bei ber Annahme von Gubfiblengelbern in bringenden: Denn Staatbrecht und Staatstunft ftimmen Darin überein, daß die phyfischen Rrafte ber mannlichem Bevolferung eines Ctaates nur aufgeboten werden burd fen, theils fur die Aufrechthaltung ber Gelbfiffandigfeit und Integritat beffelben, theils fur die Bertheidigung und Wiederherstellung feiner von angen bedrohten ober verletten Rechte. Der erfte 3med erfordert Die mog lichft größte Unfirengung aller Rrafte; bagegen ber ameite Breck iff ben nieiften Fallen mit einem geringern: Aufwande von Rraften und Mitteln erreicht werben fann. Da aber bie Rampfe ber zweiten Art die Regel? und bie ber erffen Art bie Musnahme von ber Reget bilben ; fo muß auch bie bewaffnete Matht im Ctaate fach ber Regel gefialtet werben. - Die Graates funft, geftust auf bie" Ergebniffe ber Gefchichte, halt in Dinficht des Rriegemefens folgende Grundfate feft: 1) Die bewaffnete Macht ift nicht ihrer felbft megen ba, fondern gur Bertheidigung bes Staates, und gur Gichers fiellung aller 3mede bes innern und außern Bolfolebens; fie ift nur Mittel gum Brede, nie Bred felbft

2) Deshalb barf die bewaffnete Macht feinen anertannten 3med bes Staates verhindern; es follen vielmehr, burch die Uebertragung ber Corge fur die innere und außere Gicherheit auf Die bewaffnete Macht, alle ubrige Staateburger Diefer Corge eutbunden und in ihrer rein= burgerlichen Thatigkeit nicht gefiort werben. 3) Wegen Diefer Sicherstellung ihrer gefammten Thatigfeit, und wegen ber auf bie bewaffnete Macht übergetragenen alls gemeinen Berpflichtung aller Staatsburger, Die Sicherheit Des Staates zu erhalten und im Rothfalle su vertheidigen, muß die bewaffnete Macht aus ben von den Bolfevertretern dafur bewilligten Beitragen von. bem gefammten Bolfevermogen, zwedmaßig, b. b. nicht blos nothdurftig oder fummerlich, fondern hinreichend und angemeffen unterhalten werden. 4) Weil aber Die bewaffnete Macht blos als Mittel fur Die Gefammt= mede bes Staates bient; fo muß auch die Errichtung berfelben im genqueften Berhaltniffe gur Gefammtbevols ferung und gu ben finangiellen Rraften bes Staates fteben. 5) Rach diefem Maasstabe muß die bewaffnete Dacht fo flein fenn, ale fir die Bedurfniffe bes Staates ausreicht. Das Soch fte berfelben barf Gin Procent (von 1 Mill. Bevolferung 10,000 Mann) fenn, mas - nach gurudgelegtem zwanzigften Lebensjahre fur die bewaffnete Dacht (fie beiße ftebendes Seer, oder Milig, oder Landwehr, oder Rationalgarde) aus ber mannlichen Bepolferung, auf eine nach Sahren feft= bestimmte Dienstzeit, aufgeboten wird. 6) 3m Allgemeinen ift bie Aufbringung ber nothigen Bahl fur Die bemaffnete Macht burch Freiwillige jeder andern porzuziehen. Dann folgt bie Recrutirung mit einem Sandgelde, und einer bestimmten Capitulationszeit von bochftens feche Jahren. Die Confeription nimmt ben letten Plat ein. Stellvertretung fur die burch Loos Getroffenen muß verftattet fenn. - 7) Die Grunds

lagen ber bewaffneten Macht muffen bestehen: in ben Stammen eines fichenden Beeres mit verhaltnigmaßiger Mannichaft an Rugvolf und Rettereit in einem forgfals tig gebildeten Corps von Officieren und Unterofficieren, von Jugenieurs und Artilleriften ; und in einem zwed: maßig gestalteten Generalftabe. Bei biefer Ginrichtung fann bas eigentliche ftebende Seer in Friedenszeiten fo permindert werden, als es die Gefammtzwede bes Staates verftatten. 8) Der Dienft felbft fen einfach, leicht, ohne Pedanterie und Rleinigkeitoframerei; Die Behandlung wurdepoll und menschlich. Das Aufruden geschebe nach Renntnif und Berbienft. Die vergeffe aber auch ber Rrieger, baß er mit bem gefammten Burgerftande die große Ramilie Gines und beffelben Staates bildet. 9) In Friedenszeiten fiebe ber Rrieger, Die unmittelbaren Militairvergeben abgerechnet, unter burgerlichen Gefeten und burgerlichen Richtern. 10) Reine bewaffnete Macht barf berathschlagen; es muß vielmehr in der Mitte bes Beeres ber ftrengfte unbebingte Geborfam berrichen.

(v. Barenhorft.) Betrachtungen aber die Rrieges funft, aber ihre Fortidritte, ihre Widerfprache und ihre Zuverläffigfeit. 4 Bande. s. l. (Leipz.) 1797. 8.

Fr. von ber Deden, Betrachtungen aber bas Berhaltnif bes Rriegsftanbes ju bem Zwede ber Staar

ten. Sannover, 1800. 8.

Der Krieg. Far mahre Krieger. Lpg. 1815. 8. Rarl v. Rotted, über fiehende Heere und Matios nalmilig. Freyb. 1816. 8.

2. 2. 8. v. Liebenftein, über fichende Scere und Landwihr. Rarierube, 1817. 8.

Betrachtungen über bie verschiedenen Formen ber bes maffneten Dacht. Leipz. und Alt. 1817. 8.

(Enlander,) die Geerbildung. Munchen, 1820. 8. (v. Cancrin,) über die Militairotonomie im Frier ben und Kriege, und ihr Bechfelverhaltniß zu ben Operationen. 3 Theile. Petersb. 1820 — 25. 4.

75.

c) Die Bebingungen ber rechtlichen Fortbile bung bes innern Staatslebens. (Die Reformen im Staate.)

In der ursprunglichen Gesetmäßigkeit des menschlichen Geistes ist die Bervollkommnungsfähigkeit der
menschlichen Bermögen, und der Fortschritt in der anßern
Ankundigung derselben verburgt. Was aber von den
Individuen gilt, muß auch von den Bolkern gelten,
die innerhalb der Staaten leben; auch sie sind zum
Fortschreiten in der Cuttur, b. h. in allen wesentlichen
Bedingungen eines menschlichen Dasenns bestimmt, und
mit diesem Fortschreiten siehen die Fortbildungen (Reformen) in dem Organismus der Staaten, nach
Berfassung, Regierung und Berwaltung, in innigster
Berbindung, weil es in der sittlichen Welt kein Dritz tes giebt — entweder Fortschritt oder Ruckschritt.

Unter ben Reformen im innern Staatsleben werden baher bie allmabligen Fortbildungen, Beredlun= gen und Machhulfen in ber Berfaffung, Regierung und Bermaltung bes Staates verftanden, beren letter Grund auf dem thatfachlichen Fortschreiten bes Bolfes nach allen wefentlichen Bedingungen feiner Cultur beruht. Nothwendig find biefe Reformen, fobald gewiffe Unvollkommenheiten in ben Formen ber Berfaffung, Regierung und Berwaltung fo bestimmt hervortreten, baß die erhohten geistigen Bedurfniffe bes Bolles und Die zu einem festen Charafter ansgebildete offentliche Meinung mit Diefen veralteten Formen im entschiedenen Gegenfate ericheinen; willfuhrlich find fie, fobald fein anerkanntes Bedurfniß in ber Cultur bes Bolfes und fein gegrundetes und allgemeines Urtheil in ber öffentlichen Meinung Dieselben verlangt, - Die Reformen im Staate burfen aber nicht vom Bolte, als Maffe,

sondern nur von der gesetzebenden und vollziehenden Geswalt ausgehen. Daraus folgt, theils daß alle Reformen, von unten bewirkt, eigenmachtig und widerrechtslich sind theils daß sie in autofratischen Staaten nur vom Regenten, in verfassungsmäßigen Staaten aber vom Regenten und den Stellvertretern des Boltes, nach dem diesen zustehenden Antheile an der gesetzebens den Gewalt, ausgehen können. — Wo aber absichtlich die freie Entwickelung des menschlichen Geistes im innern Staatsleben gehindert, und das bereits ins öffentliche Staatsleben eingetretene Bestere gewaltsam unterdrückt und vernichtet, so wie an dessen Stelle das Beraltete und bereits Untergangene gesetzt wird; da herrscht das System der Reaction.

Aus biefem Standpuncte ergiebt sich zugleich ber machtige Unterschied zwisthen Rejormen und Revolutionen, inwiefern unter ben lettern die gewaltsamen Umbildungen ber bisherigen Grundlagen bes innern Staatslebens nach Berfasing, Regierung und Berwaltung verstauben werden.

Fr. Ancillon, über bie Beichen ber Beit in Sins fict politischer Reformen; in f. Schrift; über bie Staatswiffenschaft. Berl. 1820. 8.

Beinr. Gtli. Tifdirner, bas Reactionsfyftem, bargeftellt und gepruft. Leipi. 1824. 8.

(Afder,) Been jur naturlichen Gefcichte ber politischen Revolutionen. . 1. 1802. 8.

bffentlichen Deinung. . 1. 1797. 8. ...

oha mus at

# B) lebre von bem außern Staatsleben.

vali and a. Carons fish

Inhalt und Unterthetle bes zwelten Theiles

Enthalt die Staatskunft die wissenschaftliche Dars fellung des Jusammenhanges zwischen dem junern und außern Stuantelben, nach den Grundlagen des Rechts und der Rugheit; so muß, auf die Entwickelung der gesammten Bedingungen und Verhaltnisse des innern Staatslebens, die Lehre von den Bedingungen, und Verhaltnissen, die Lehre von den Bedingungen, und Verhaltnissen, des an hern Staatslebens folgen, und war nach der Abhängigseit, in welcher bei jedem zweckmäßig gestalteten Staate das außere Staatsleben von dem innern erscheint. Die Lehre von dem anßern Staatsleben zerfallt aber in die beiben Theile:

a) in Die Darstellung der Grundsate für die Bech-: felwirkung nud Berhindung des einzelnen Staates mit Allen ührigen neben ihm bestehenden Staaten;

b) in die Darfiellung ber Grundlage, fur die Ung wendung bes 3 manges nach angedrehten oder er=

folgten Rechteverlegungen.

(Sobath bie Staatskunft, in dem encyklopabilchen Bortrage der gesaminten Staatswiffenschaften, auf die Darstellung des Bolter, und Staatenrechts folgt; sobald kann auch der zweite Theil der Staatskunft, mit Beziehung auf die daselbst aufgestellten Grundsche und Lehren, in gedrangten Umriffen aufgestellt werden.)

77.

a) Grundfätze für die Wechfelwirkung und Berbindung des einzelnen Staates mit allen übrigen neben ihm bestehenden Staaten.

So wie der einzelne Mensch einen befondern

3med feines irdifchen Lebens (3. 23. als Grundbefiter, als Raufmann, als Staatsbiener 20; ) ju, vermirflichen ftrebt; fo giebt es auch fur jeben einzelnen Staat ein befonderes Staatsintereffe, das aus feiner geographischen Lage als Binnen = ober Ruftenftaat, als Alderbau = oder Gewerbe = und Sandel = treibender Staat, fodann aus feinen flimatischen Berhaltniffen, aus ben urforunglichen. Reichthumern, feines Bodens, aus ber Große feiner Bepolterung, aus ber erreichten Stufe ber Cultur feiner Bewohner aus feiner ihm eigenthumlichen Berfaffung, Regierung und Berwaltung, und aus feiner Stellung, als Land = und Geemacht, ju andern, befonders zu ben benachbarten - entweder farfern ober schwächern - Staaten bervorgebet. Go menig in allen Diesen Berhaltufffen bas beilige Recht an fich verlett werben barf; fo wenig barf boch auch bas mahre In= tereffe ; eines Staates vernachlaffigt; werben. Diefes beruht aber auf ber beutlich gedachten, richtig erkannten und unerschütterlich festgehaltenen Bestimmung jedes Staates, und fundigt fich au: theils in der fteten Bergegenwartigung aller ber besondern 3mede, welche ber einzelne Staat nach feinen brtlichen innern und außern Berhaltniffen fur feine Fortdauer und Mohlfahrt verwirklichen muß; theils in der Unwenbung ber mirkfamften Dittel fur diefe 3mede. Je mehr babei bie Staatefunft ben gegebenen (b. b. ben in ber Wirklichkeit porhandenen) Staat nach allen feinen einzelnen Beziehungen im Muge behalten muß; befto einfacher find bie allgemeinen Regeln beshalb, baß namlich nur Diejenige Berbindung mit ben jenigen auswartigen Staaten am ficherften fenn wird: 1) welche in ihrem Berfehre mit andern Staaten nie von ben Grundfaten des Rechts fich entfernen; 2) welche, bei ter Berudfichtigung ibres befondern Staatsintereffe, nicht von andern Staaten bie hintanfegung oder Mufopferung ihres Interesse für fremde Zwecke verlangen; 3) welche, nach ihrem besondern Staatsinteresse, die wenigste Reibung mit dem besondern Interesse Gtaates befürchten lassen, und 4) welche, bei ihrer Berdindung mit unserm Staate, für ihr besonderes Staatsinteresse die Etaatsunstenlie zu erwarten haben. Uedrigens darf die Staatskunst nie vernachlässigen, dem eignen Staate theils im Innern, theils nach außen eine solche Haltung und Stellung zu geben, daß keinem auswärtigen Staate so leicht die Lust anwandele, den einheimischen Staat anzugreisen, oder auch nur einzelne Rechte desselben zu verlegen; daß vielmehr der auswärtige Staat das Bedürsniß fühle, mit unserm Staate in freundschaftliche Berbindung zu treten, und sein besons deres Staatsinteresse mit dem unsrigen zu vereinigen.

In Binficht ihrer politischen Untunbigung merben bie in ber Birklichkeit bestehenden Staaten in ber Staatentunde und im practifchen Bolfers rechte, theile nach ihrer politischen Burde (ale Rais ferthumer, Ronigreiche ic. ), theile nach ihrem politischen Gewichte (ale Machte bes erften ; zweiten zc. Ranges), theils nach ihrer Couverainetat, ober nach ihrer Ab= Bangigfeit bon andern aufgestellt. Allein Die Begriffe felbit vom politischen Gewichte und von bem bavon abhangenden Range ber Ctaaten gehoren in Die Staatsi. funft. Es giebt namlich, nach bem ftatiftifchen Daass ftabe ber Gefammtgahl ber Bevolferung ber Staaten ( mobei aber bie Bertheilting berfelben uber ben Rlachens raum hicht aberfeben werben barf), als ber mefentlichen Unterlage bes politischen Gewichts, Staaten vom etfien politischen Range (mit einer Bevolferung über 11 Mill. Menschen), vom gweiten (mit einer Bes polferung zwischen 4 und 11 Mill.), bom britten (mit einer Bevolterung gwischen 1 und 4 Dill?) . und .

vom vierten Range (beren Bevolferung unter 1 Mill.

Db nun gleich auch bieweilen bie Dachte bom zweiten und britten politischen Range, nach bem Beugniffe ber Geschichte, ben Ausschlag in ben Beltbegeben= beiten gegeben haben, und in bem politischen Sufteme aller Ctaaten nichts weniger als unbedeutend find; fo. ift doch nur gunachft von den Machten bes erften poli= tifchen Ranges ein brudenbes, und die Gelbftffandigfeit und Unabhangigfeit ber übrigen Staaten bedrohendes, Uebergewicht ju befürchten, ju beffen Berbinderung in ber Bechfelwirkung aller Staaten bas politifche Gleich gewicht bestehen foll. Gegrundet auf Die ers babene Bernunftidee ber unbedingten Berrichaft bes Rechts auf bem gangen Erbboden, beruht bas politische Gleichgewicht auf ber, aus ber tiefften und umfichtigften Erforschung aller Bedingungen und Ankundigungen bes innern und außern Staatslebens fammtlicher mit eins ander in Bechfelwirkung, ftebenben Reiche und Staaten bervorgehenden, Stellung und Berbindung ber einzelnen Dachte gegen einander, burch welche, theils jeder Berfuch einer Sauptmacht nach einer Beltherrschaft, oder doch nach einem Uebergewichte über anbere Reiche und Staaten fogleich ertannt und vers bindert, theils in bem Bertehre und ber Wechfelwirs Fung aller Machte und Staaten bes verfchiebenartigften politischen Ranges Die vollige Gleichheit ber politischen Rechte, burch die Beiligfeit bes Befitftanbes und ber Bolferpertrage, aufrecht erhalten mirb.

Für die Begrundung, das Bestehen und die Erweisterung bes guten Vernehmens und des gemeinschaftlichen vortheilhaften, Bertehrs zwischen den einzelnen Staaten werden Bertrage abgeschlossen, wodurch beide Theile gewisse Rechte gegen einander austauschen und sich zussichern. Durch Bunduisse vereinigen sie sich über die

bon beiben Theilen anguwendenben Mittel gur Bermirt= lichung eines gemeinschaftlichen 3medes, ber entweder anf Die Berbefferung und Sicherftellung des' innern Staates lebens, ober auf die Bertheidigung nach außen im Ralle ihrer bedrohten und verletten Rechte, oder auf beides augleich gerichtet ift. Die Gemabrleiftungen (Garaus tieen) zwischen ben Staaten find entweder einfeitig obet gegenfeitig, je nachdem entweder ein machtiger Ctaat bem mindermachtigen Bunbesgenoffen feine Celbsiftandig= feit und Unabhangigfeit," fo wie die Fortdauer feiner Ber= faffung, Regierung und Bermaltung gufichert, ober zwei bem politischen Gewichte nach gleichstehende Ctaaten einander gegenfeitig biefe Rethte gewährleiften. Die Ge= fandten endlich find die rechtlichen und öffentlich aner= fannten Bertreter bes einen Bolfes bei bem andern. -Die politifche Unterhandlungefunft hat bas bei die große Aufgabe ju tofen, Die Gicherheit, Bohl= fahrt und bas Intereffe bes eignen Staates badurch gu beforbern , ju erhalten und gu erhoben , bag man gegen Die Intereffen andrer Staaten nicht verftoft, fondern fie mit ben unfrigen in Berbindung gu bringen verftebt.

78.

b). Grundfäße für die Unwendung bes 3 mans. ges zwischen ben Staaten nach angedrohten ober erfolgten Rechteverlegungen.

Der 3 wang zwischen den Staaten tritt ein, um entweder einer angedrohten Rechtsverletzung zuvorzukonsmen; oder eine begonnene, durch Nothwehr; in der Fortsetzung und Bollendung zu hindern; oder die rechtsliche Wiedervergeltung für die vollbrachte Rechtsverletzung zu bewirken. Nach seinen Abstufungen erscheint der Iwang zwischen den Staaten als Retorsionen, als Repressalien, und als Krieg. Der Krieg, der, nach ber Bernunft, nur als Bertheidigungs.

nicht als Ungriffs-, geschweige als Eroberung & Frieg rechtlich ift; erstheint; in ber Staatstunft, als ein Rechtsftreit im Großen, als ein Prozeß wischen Staaten, die deshalb zur Selbstülfte schreisten, weit sie keinen Richter über sich anerkennen; zus gleich aber auch als ein Wagestück der Politik; weil, nach dem Zengnisse der Geschichte, der glückliche Bang und der günstige Erfolg des Krieges nicht immer mit ber Seite des Staates ift, der schie gekrankten Rechte vertheibigt und die Wiederherstellung berselben zu erstreben sucht.

Weil aber ber Zwed bes Rrieges rechtlich, b. h. Sicherstellung bebrohter, ober Wiederherstellung verlottet Rechte, seyn soll; fo sollen auch, nach ber Stantskunft, ble Mittel bei ber Führung bes Krieges, theils in Hinsicht ber zu ergreisenden Maasregeln überhampt, theils in Hinsicht ber Waffenarten, ber Behandlung ber friede lichen, Bewohner bes Landes, ber Gefangenen u. s. w. durchgehends rechtlich seyn. Eben so verlangt die Staatstunst die Been dig ung des Krieges, sobald der Zwed bes Krieges erreicht ist, b. h. sobald der beleidigte Staat nicht nur zur Wiederherstellung seiner verletzen Rechte, sondern auch zum Ersatze für die ausgewandten Krieges tosten, und zur sichern Gewährleistung aller seiner gefähre deten Rechte für die Zukunft, vermittelst des Friedens und der damit verbundenen Garantieen, gelangt!

Ein allgemeiner Bolfer= und Staaten=
friede — d. h. die vollerrechtliche Gestaltung ber Wechselwirkung und Berbindung zwischen den einzelnen Staaten, nach welcher aller Krieg zwischen denselben aufhort und ein steter Justand des Rechts und des Friesdens besteht — ist kein Traum der Einbildungefraft, sondern eine große Idee der Bernunft, die aber in der Birklichkeit — bei möglicher Annaherung an dieselbe — doch nie ganz verwirklicht werden wird. Denn nach

ber gegenwartigen Stellung ber Staaten gegen einanber. mare diefer Bolferfriede nur entmeber burch eine Unis versalmonarchie, oder burch vollige Isolirung aller ein= gelnen Staaten in Sinficht ihrer gegenseitigen Berbin= bung, ober burch ein Bolfertribunal zu erreichen, bem alle Staaten, burch freiwillige Uebereinfunft, Die Entscheidung ihrer Rechteftreite überließen , und fich bei beffen Musspruchen beruhigten. Weil aber von biefen brei Bebingungen bes ewigen Friedens Die erfte bas Grab aller Gelbstftanbigfeit ber mindermachtigen Staaten werben mußte, die zweite ben gegenseitigen Berfehr ber Staaten auf immer vernichtete, und die britte von machtigen und felbftftandigen Staaten nicht anerkannt werden murde: fo bleibt bas, nach Grundfaten bes Rechts und ber Staateflugheit begrundete, politifche Gleich ge= wicht das hochfte Biel ber Staatstunft fur die Bechfelwirfung und ben gegenseitigen Bertehr ber neben einander bestehenden Staaten.

3m. Kant, jum ewigen Frieden. Konigeb. 1795. 8. Fr. v. Geng, uber ben emigen Frieden; in f. bift. Journ. 1800. Dec. S. 711 ff.

Anfelm v. Fruerbad, die Beltherrichaft, bas Grab ber Denfcheit. Durnb. 1814. 8.

Geschichte bes europäischen Staaten: systems aus bem Standpuncte ber Politif.

79.

Begriff und 3med ber Gefchichte bes euros paifchen Staatenfpftems aus dem Stands puncte der Politik.

Unter einem Staaten fysteme überhaupt verstehen wir die bleibende Berbindung und Mechselwirkung (nicht immer den formlichen vertragsmäßig abgeschlossenen Berzein) mehrerer selbstständiger, d. h. politisch gleicher und von einander unabhängiger Staaten und Reiche, als nothwendige Folge der gleichmäßigen, religiösen und bürgerlichen Entwickelung, Bildung und Reise der Bolzter, welche zu diesen Staaten und Reichen gehören. Unter dem europäischen Staaten und Reichen gehören. Unter dem europäischen Staaten und Reichen wir die Berbindung und Wechselwirkung aller einander an Selbstständigkeit und Gesttung ähnlichen und verzwandten europäischen Staaten und Reiche, mit Einsschluß der aus den Kolonieen der Europäer in Amerita hervorgegangenen selbstständigen Staaten. Die Idee eines

Staatenspfiems fann aber erft feit bem Ende bes funfgebnten Sabrbunderts auf die Thatfachen ber neuern Geschichte Europa's übertragen werben, weil nur von biefer Beit an, als nothwendige Rolge einer gleichmäßigen Gefittung, Die europaischen Reiche und Staaten in lebhaftere und bleibende gegenseitige Berbindungen und Bechfelmirkungen traten. bem Standpuncte ber Politit mird biefe Ge= schichte bes europäischen Staatenspftems gefaßt, sobald, bei der Darfiellung berfelben, gunachft bie Entwickelung und Fortbildung, ober bas Ginfen bes innern und anfern Lebens ber einzelnen Staaten und Reiche berudfichtigt, und ber Bufammenbang biefes innern und außern Lebens bei ber Gefammtankundigung. ber einzelnen Staaten und Reiche in ber Mitte bes europaischen Staatenspftems vergegenwartigt wird. Denn obgleich Die Geschichte bes, enropaischen Staatenspftems aunachft die Unfundigung bes außern politischen Lebens aller in Berbindung und Wechfelwirfung fiehenden Staaten und Reiche barfiellt; fo fann doch, weil bas außere politische Leben ber Bolfer und Staaten eine Rolae ihres innern Lebens ift, die Rudficht auf Die Unfundigungen des innern Lebens (auf Cultur, Berfaffung, Regierung und Berwaltung) nicht gang übergangen werden, wenn gleich die vollig burchgeführte Entwickelung ber Fort = ober Ructschritte bes innern Lebens jedes einzelnen Staates junachft ber miffenschaft= lichen Darftellung ber europäischen Staatenge= Schichte angehort.

Die Geschichte bes europäischen Staateninstems aus bem Standpuncte der Politikenthalt daher die pragmatische Darstellung des politischen (innern und außern) Lebens der Gesammtheit der europäischen Staaten und Reiche, mit Einschluß der aus europäischen Kolonicen hervorgegangenen amerikanischen

Geschichte bes europaischen Staatenspftems :c. 211

Staaten, nach ihrer gegenseitigen vollerrechtlichen Bers bindung und Wechselwirfung, seit dem Ende des funfs gehnten Jahrhunderts bis auf unsere Zeit.

80.

Berhaltniß ber Geschichte bes europaischen Staatensyftems zu ben übrigen geschichtlie chen und Staatswiffenschaften.

Menn gleich - ale Biffenschaft betrachtet - bie Gefchichte bes europaifchen Staatenspftems aus bem Standpuncte ber Politif mehrern gefchichtlichen Biffenschaften - namentlich ber allgemeinen Ges Schichte und besonders ber Geschichte ber drei letten Sahrhunderte überhaupt, fo wie ber europaischen Staatengeschichte - bem Stoffe nach verwandt ift: fo ift fie boch in Sinficht auf die Bearbeitung Diefes Stoffes mefentlich von derfelben verschieden. Denn von ber allgemeinen Geschichte unterscheibet fie fich badurch, baß fie nicht bie gange Maffe von Thatfachen. Die feit bem Ende des funfgehnten Sahrhunderts ber allgemeinen Geschichte angehoren, fondern blos benjenis gen Theil berfelben behandelt, welcher gunachft bas europaische Staatenspftem betrifft, und baf fie biefen unter ben Gefichtspnuct gewiffer leitender Ideen bringt: - fo wie fie von ber europaifchen Staatenges fchichte baburch verschieden ift, baf biefe von ben Un= fangen jedes einzelnen Staates anhebt, jeden Staat als eine fur fich bestehende politische Ginheit behandelt, und babei besonders die Fort = und Rudfchritte des in= nern Stagtolebens festhalt, mabrend bie Weschichte bes europaischen Staatenspftems erft mit bem ausgehenden funfzehnten Jahrhunderte beginnt, ben einzelnen Staat nur nach feiner Berbindung mit ben andern Staaten und nach feiner Stellung in der Mitte des gefammten euros paifchen Staatensystems, mithin ale Theil und Glieb

bes Gangen batfiellt, und dabei das innere Leben bef- felben nureinsoweit beruckfiehtigt, als das außere Leben

beffelben baraus erflarbar wird.

Mit dem Ratur= und Bolferrechte, fo mie mit bem Staats = und Staatenrechte fteht bie Befchichte bes europaischen Staatenspfiems badurch in Berbindung, raf fie im Großen mit einem Reichthume von Thatfachen nachweiset, ob und wie, und bis wie weit, Die Berrichaft des Rechts in der Mitte des euro= paifchen Craatenfuftems gegolten hat, oder bedroht, ober erfchuttert, worden ift, und gwar mit welchen Folgen fur denni bedrohenden Ctaat und fur das gange Staatenfofiem: Fur Bolfe: und Staatswirth: fchaftelebre, fo wie fur Finang= und Polizeis wiffenfchaft enthalt die Weschichte des europaischen Ctaatenfoffenis die fruchtbarften, fo wie die marnendften Beifpiele. Die eigentliche Staatstunft aber, mit ifren Lehren bon ben Bedingungen des innern und angern Graatslebens und dem Bufammenhange gwischen beiden, bilbet, in hinficht ber Unordnung bes gangen Gebiets ber barguftellenten Thatfachen, die wiffenschaft-Ache Unterlage ber Geschichte des europaischen Staaten= fofteme. Dem positiven offentlichen Staates rechte und tem practifchen (europaifchen) Bols ferrechte dient fie ale Borfchule und ale Commentar, imwiefern fie Die im positiven offentlichen Staatbrechte enthaltenen Grundbedingungen bes innern Ctaatelebens Gin Berfaffungen und organischen Gefegen), nach ihrem Entfiehen und nach ihrem Ginfluffe auf das innere und außere Staateleben, nachweifet, und eben fo ble im practifchen Botterrechte allmablig herrschend gewordenen Grundfage nach der Entstehung und Fortbildung ber= felbent erertert, fo wie fie nach ihren Thatfachen unent= behrlichnift fur bie Berfinnlichung ber im practischen Bolferrechte aufgestellten Lehren in Sinficht ber Bertrage, auf welchen bas europäische Staatensoffen ehemals beruhte und gegenwartig beruht, in hinsicht auf das Ges sandtenwesen, so wie auf die in ber Wethselwirkung ber einzelnen Staaten bestehende Wolfersitte.

Bur Staatenkunde sieht die Geschichte bes europäischen Staatenkystenis in dem Berhältnisse einer nothwendigen Borbereitung auf dieselbe, indem die det Staatenkunde eigenthumliche Darfiellung des gegens wartigen innern und außem Lebens der europäischen Reiche und Staaten nur dann im Zusammenhange versstanden werden kann, wenn in der Geschichte des europäischen Staatensystems die Darstellung des innern und außern Lebens dieser Staaten und Reiche im Kreise der Bergangen heit vorausgegangen ist.

81

Eintheilung der Geschichte des europaischen Staatenspftems.

Der felbstiffandige miffenschaftliche Charafter bet Gefchichte bes europaifchen Staatenfoftems beruht bars auf, bag die Maffe ber tabin gehorenden Thatfachen jurudgeführt und angeordnet wird nach gewiffen Ibeen, welche allmablig ins effentliche Leben ber europaischen Staaten und Reiche eintraten, fo bag die entscheidends ften und folgenreichften Begebenheiten in ber Mitte bes europaifeben Stagtenspftems nur aus bem Gintritte Diefer Ideen ins offentliche Ctaateleben erklart werden tonnen. Diefe Treen find aber Die Idee ber religiofen und firchlichen Freiheit, melde am Unfange bes fechegehnten Jahrhunderts, und Die Idee der burgerlichen und politischen Freis heit, welche gegen bas Ende bes achtzehnten Jahrhunberte mit entscheidendem Gewichte und unermeglichen Folgen ins offentliche Ctaatoleben übergingen.

Denn mit bem Gintritte Diefer beiden Ideen ius

offentliche Staatsleben murben zwei im Mittelalter , gus nachst bei ben Bolfern teutscher Abkunft, als Unterlagen bes gesammten burgerlichen und firchlichen Lebens ausgebildete Syfteme - bas Lehnefnftem, und bas Spftem ber geiftlichen Sierarchie, - theils machtig erschuttert, theils in benjenigen Staaten, mo iene Steen im gefammten Staatoleben verwirklicht murben, vollig vernichtet. Go ging im Beitalter der Rirchenverbefferung bas, gegen bas Ende bes eilften Sahrhunberte von Gregor 7 durchgebildete, Suftem ber geiftlis then Sierarchie in allen ben Staaten unter, welche gang ben Protestantismus annahmen, und auf gleiche Beife erlosch, gegen bas Ende bes achtzehnten Sahr= bunderte, das feit ben Beiten ber Bolfermanderung über alle von teutschen Bolfern gestiftete Staaten gefommene Lehnsspftem in benjenigen Reichen, Die eine repras fentative Berfaffung erhielten, mahrend bas Lehns= fuftem in ber Mitte berjenigen Staaten gemilbert und bedeutend verandert ward, welche, auf der geschichtlichen Unterlage ihres bisherigen offentlichen Lebens, ju einer ftanbifchen Berfaffung fich geftalteten.

Mard aber durch den Eintritt jener beiden Ideen ins offentliche Staatsleben die bis dahin bestehende Form der Verfassung, Regierung und Verwaltung bedeutend verändert, so daß in der Mehrzahl der europäischen Reiche und Staaten von da an eine neue Ordnung der Dinge begann; so muß auch die Geschichte des europäisschen Staatensystems, nach diesem Maasstabe, in zwei Zeiträume getheilt werden, welchen eine Vorges

Schichte ale Ginleitung vorausgeht.

82.

### Rortfegung.

Die Borgefchichte gur fustematischen Entwides tung ber Geschichte bes europäischen Staatensustems

umschließt bie pragmatische Darftellung berjenigen Begebenheiten, welche zwar thatfachlich bem Unfange bes erften Beitraumes ber Gefchichte bes europaifchen Staatenfpfteme vorausgingen, beren Birkungen und Rolgen aber, fogleich im Unfange biefes Zeitraumes, ben politis feben Charafter beffelben größtentheils beftinunten. Da= bin geboren benn junachft bie bereits im ausgehenden Mittelalter eintretenden Beranderungen im Lehnsspfteme und im Sufteme ber firchlichen Bierarchie felbft (in bem erftern die Erblichfeit ber fleinen und fpater auch ber großen Reben, die Musbildung der Stadte und der fanbifchen Berfaffungen, und die Aufhebung bes Rauftrechts; in dem zweiten die Lehren Arnolds von Brefcia, ber Walbenfer, Wicliffs und Sugens, fo wie die Folgen bes Suffitenfrieges), und außerdem die Stiftung vieler Universitaten; Die Bieberherftellung ber flaffischen Lites ratur im Abendlande; Die Entdedung und ber Gebrauch ber Magnetnadel, des Schiefpulvere und der Buch= bruderfunft; Die Entstehung bes helvetischen Freiftaates; ber Untergang bes byzantinischen Reiches und bes letten maurischen Staates in Spanien; Die Ginfuhrung ber Poften, und die Umschiffung ber Gudfpige Ufrita's.

Der eiste Zeitraum der Geschichte des enropäischen Staatensystems umschließt sodann die völkerrechtliche Berbindung und Wechselwirkung der europäischen Staaten seit der Entdedung des vierten Erdtheils bis zur französischen Revolution (vom Jahre 1492—1789), beruhend auf der Entwickelung ihres innern Lebens als der Grundbedingung ihrer außern Ankundigung, inwickern in diesem ganzen Zeitzaume, besonders aber von 1517—1648, die ins öffentzliche Staatsleben eingetretene Idee der religiösen und kirchlichen Freiheit die Grundlage aller wichztigen Ereignisse bildet. Dieser erste Zeitraum von 1492 bis 1789 zerfällt in drei Zeitabschnitte (Epochen):

# 216 Gefchichte bes europäischen Staatenspfteme sc.

1) von ber Entbedung bes vierten Erbtheils bis guin mesiphalischen Frieden (von 1492-1648);

2) von dem westphälischen Frieden bis zur Eroffnung des bstreichischen Erbfolgekrieges und dem Eintritte Preußens in die Reihe der Machte vom ersten politischen Range (von 1648—1740);

3) von dem Jahre 1740 bis zur Aufhebung des Lebusschfeins in Frankreich (von 1740-1789).

fchen Staatenspstems vergegenwartigt die volkerrechtliche Berbindung und Wechselwirkung der europäischen Staaten und ihrer zur Selbststandigkeit gelangten amerikanisten Rolonieen seit der Aushebung des Lehn styftem fin Frankreich bis auf unfre Zeit (von 1789—1824), beruhend auf der Fortbildung ihres innern Lebens als der Grundbedingung ihrer außern Aufündigung, inwiesern in diesem Zeitraume die ins öffentliche Staatsleben eingetretene Idee der bürgerslichen und politischen Freiheit als Grundlage aller wichtigen geschichtlichen Thatsachen erscheint. Dieser zweite Zeitraum zerfällt gleichfalls in drei Zeitabsschnitte:

1) bon ber thatsachlichen Ausstebung bes Lehns= fpftems in Frankreich am 4 Aug. 1789 bis zur Aufslöfung bes teutschen Reiches im Jahre 1806;

2) von der Auflösung des teutschen Reiches im Jahre 1806 bis zu den Ergebniffen des Wiener Congreffes im Jahre 1815:

3) von den Ergebniffen des Wiener Congreffes bis auf unfre Tage (von 1815-1824).

83.

Darftellung aus dem Standpuncte der Politit.

Die Beschichte, welche Die unermefliche Thatigkeit

fittlicher Befen nach ber ihnen einwohnenben Freiheit in bem außern Wirfungefreise berfelben barftellt, barf zwar nicht nach Ibeen (a priori) gebildet werden; wohl aber muß fie, weil die handelnden Befen in Begiehung auf die Entwidelung und Thatigfeit ihrer geiftigen Rrafte fich antundigen, Die Ideen auffuchen und fefts balten, burch welche bie geistigen Rrafte in Bewegung gefett murben. Gind biefe Ibeen in einem gemiffen Beitpuncte unter ber Dehrheit der gefitteten Boffer und Staaten fo vorherrschend, baf ohne fie bie wichtigffent Greigniffe biefes Beitwunetes nicht im Bufammenbange verftanden merben tonnen; fo merden bie Beitraume felbit nach biefen Ideen eingetheilt, und alle hauptbegebenheis ten in Begiebung auf Diefe ins Staatsleben eintretenden Ideen bargeftellt. Goll aber biefe Darftellung ber eins gelnen Begebenheiten, nach dem Maasftabe ber beiden Grundideen der religibsen und firchlichen, fo wie ber burgerlichen und politischen Freiheit, in ben beiben fefts gefetten Beitraumen innern Bufammenhang gewinnen; fo muffen die Begebenbeiten aus bem Standpuncte ber Politit (6. 79.) bargeftellt werden, b. h. bie gen schichtliche Darftellung muß burchgebends bie Bedingun= gen bes innern und bes außern Lebens ber Staas ten und Reiche, fo wie ber Bechfelwirkung bes innern und außern politischen Lebens auf einander, nachweisen und bervorbeben.

Es gehoren aber zu den Bedingungen bes innern

politischen Lebens ber Staaten:

a) die Cultur des Bolkes, sowohl die physissche und technische, als die geistige, welche als wissensschaftliche, kunkterische und sittliche wahrgenommen wird;

b) ber Organismus bes Staates nach Bers faffung, Regierung und Berwaltung; und

c) die in der Cultur bes Boltes und in bem Orgas

nismus bes Staates enthaltenen Urfachen bes Bor= warts - ober Rudwartsfchreitens, bes Stei= gens ober Sinfens ber Staaten.

Bei der Darstellung diefer Bedingungen muß zusgleich der Ginfluß der Religion auf das Bolfsleben, die offentliche Meinung, wo diese fich in der Mitte der Staaten bildet, und das Rolonialwesen genau gewürdigt werden.

MIS Bedingungen bes außern politischen Lebens

ber Staaten muß berudfichtigt werden:

a) die Unfundigung ber einzelnen Reiche und Staaten als Machte bes ersten und zweiten, oder als Staaten bes dritten und vierten politischen Ranges, und zwar nach den Beranderungen, welche wahrend der legten drei Jahrhunderte in dieser Un=

fundigung erfolgten;

b) der Einfluß der Grundsate des practischen Bolterrechts auf den gegenseitigen Berkehr und die Wechselwirkung der Staaten, inwiesern durch Verträge, Boltersitte und Analogie allmählig in der Mitte des europäischen Staatenspstems eine zwar nicht unerschütterliche, aber doch feste und bleibende Grundlage ihrer gegenseitigen Verhältuisse sich bildete, welche zunächst theils auf der Anerstenung der Selbstständigkeit jedes unabhängigen Staates im Innern und nach außen, theils auf der Heils auf der Peiligkeit des rechtmäßigen Besitztandes, theils auf der Erhaltung des politischen Gleichgewichts bez ruhte.

In letter Beziehung ning besonders nachgewiesen werden, wie das politische Gleichgewicht im europäischen Staatenspsteme, von dem Anfange des sechszehnten Jahrhunderts bis zum Jahre 1630, zunächst auf die Wechselwirkung und politische Stellung der Mächte im Suben und Westen unsers Erdtheils sich beschränkte;

wie seit 1630 Schweben in nahere Berührung mit dem sudwestlichen Staatenspsteme kam, besonders aber wie seit dem Anfange des achtzehnten Jahrhunderts Ruß- Land und Preußen als europäische Hauptmächte im Nordosten sich bildeten, und seit dieser Zeit das teutsche Reich, bis zu seiner Auflösung im Jahre 1806, als der politische Mittelpunct des gesammten europäischen Staatenspstems, so wie als der Mittelpunct des innerhalb desselben bestehenden Gleichgewichts erschien.

#### 84.

# Gefchichte und Literatur ber Biffenfchaft.

Benn gleich die Geschichte bes europaischen Stag= tensuftems aus dem Standpuncte ber Politif, als felbitftanbige Biffenschaft, eine neue, im Gangen nur noch wenig angebaute, und, ale folche, noch nicht pollig durch gebildete Biffenschaft ift, beren Grens gen gegen die allgemeine Welt = und die fogenannte euros paifche Staaten : Geschichte erft mit fustematischer Strenge gezogen und festgehalten, fo wie ihre innern Theile gleichmäßig nach bem Daasstabe ber aufgestellten leiten= ben Ideen, durchgeführt werben muffen; fo durfen doch von ber Literatur biefer Wiffenschaft Diejenigen geschichtlichen Werke und Schriften nicht ausgeschloffen merben, melche theils bie Urfunden und Quellen bers felben enthalten, theils welche Die Begebenheiten ber brei letten Sahrhunderte überhaupt mit niehr oder menis ger Berudfichtigung bes Standpuncts ber' Politif bar= ftellen.

## Allgemeine Urtunbenfammlungen:

(Moetjens,) recueil des traitez de paix, de trève, de neutralité, de suspensione d'armes, de confédération, d'alliance, de commerce, de garantie, et d'autres actes publics etc. depuis la naissance de Jesus-Christ jusqu'à présent. 4 Voll. à Amst. et

à la Haye, 1700. Fol. - Diefes Bert mard große

tentheils entbehrlich burch bas folgende:

J. du Mont, corps universel diplomatique du droit des gens; contenant un recueil des traitéz d'alliance, de paix, de trève, de neutralité, de commerce etc. depuis le règne de l'Empéreur Charlemagne jusqu'à présent. 8 Voll. à Amst. et à la Haye, 1726 — 1731. Fol. Diese Theise unschließen ben Zeitraum von 800 — 1731.) — Supplémens, 5 Voll. 1739 sqq. (Bon biesen geht ber et ste, von Barb eyrac beatbeitete, Theil von 1495 vot Christus bis 800 na d C.; Th. 2 und 3 von Rousset entrhalten Ergangungen und Fortschungen bes Hauptwerkes bis zum Jahre 1739; und Th. 4 und 5 le cerémonial diplomatique des caurs de l'Europe.)

Rousset, recueil historique d'actes, négotiations, mêmoires et traités depuis la paix d'Utrecht jusqu'à

present. 121 Tom. à la Haye, 1728 sqq. 8.

Ant, Faber (Leucht), europäische Staatskanzlei, 124 Theise (mit 9 Banben Register). Nund. 1697—1760. 8. — Neue europäische Staatskanzlei; 55 Theile; von 1761—1782. 8. — Fortgeset von Reuß unter bem Titel: teutsche Staatskanzlei; 59 Theise. Ulm, 1783 ff. 8. — Der Jahrg. 1799 besondere im g Banben; 1800 in 5 Banben; 1801 in 2 Banben. (warb nicht fortgesest.)

J. Jac. Schmaufs, corpus juris gentium academicum. 2 Tom. Lips. 1730, 8. (Bom S. 1100

1730.)

Fr. Aug. Guil. Wenek? codex juris gentium recentissimi. 3 Voll. Lips. 1781 sqq. 18. (vom 3. 1735—1772.)

Comte de Hertzberg, recueil des déductions, manifestes, declarations, traités etc. 3 Voll. Berl.

1788 sqq. 8.

Geo. Fr. de Martens, recueil des principeux traités d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce etc. conclus par les puissances de l'Europe, tout entre elles qu'avec les puissances et les états dans d'autres parties du monde, depuis 1761 jusqu'à présent. 7 Voll. à Gott. 1791 sqq 8. (Bon den vier enfen Eheilen etschien eine N. A. 1817 f.

8.) Dazu gehört: supplément au recueil etc. 9 Voll. à Gött. 1802 — 1824. 8. (Der neunte Theil von Karl v. Marten 8.) — (Zum Gebrauche diese Werkes gehört: de Marten 8., guide diplomatique, ou répertoire des principaux lois, des traités et autres actes publics jusqu'à la fin du 18me siècle. 2 T. à Berl. 1801. 8.

Saberlins Staatsardiv. 60 Befte. Selmft. und

Epg. 1796 ff. 8.

### Syfteme, Compendien, Umriffe:

3. Jac. Schmauß, Einleitung zu ber Staatswissenschaft, und Erlauterung bes von ihm herausgegeber nen corporis juris gentium academici etc. 2 Th. Leipz. 1741 und 47. 8.

Stfr. Aden wall, Geschichte ber allgemeinen euros paifchen Staatshandel bes vorigen und jegigen Jahrs hunderts im Grundriffe. Gott. 1756. 8. 4te Aufl. 1779.

Chr. Guil. Koch, tableau des révolutions de l'Europe, depuis le bouleversement de l'empire romain en Occident jusqu'à nos jours. 2 T. Strasb. et Par. 1789. 8. (ging bis 1453.) — Ed. 2. 3 Tom. 1807. (mit fortgesehten gencalog. Tabellen und 5 Charsten. Diese Auslage ward wieder gedruckt mit neuen Bermehrungen in 4 Banden, 1813.) — Nouvelle édition, corrigée, augmentée et continuée jusqu'à la restauration de la maison de Bourbon; par l'auteur de l'histoire des traités de paix. (Fr. Schöll.) 3 Tom. Strasb. 1823. 8. — Teutsch nach der altern Ausgabe: Rochs Gemälde des Revolutionen in Europa, von J. D. Sander. 3 Th. Berl. 1807 st. 8.

Chr. Guil. Koch, abrege de l'histoire des traités de paix entre les puissances de l'Europe depuis la paix de Westphalie. 4 T. à Basle, 1796 sq. 8.—
Die Umarbeitung und Fortschung bieses Wertes von Fr. 6 th 511 unter bem Eitel: histoire abregée de traités de paix etc. Ouvrage entièrement resondu, augmenté et continué jusqu'au congrès de Vienne et aux traités de Paris de 1815. 15 Voll. à Paris, 1817 sqq. 8.— Koch, table des traités entre la France et les puissances étrangères etc. (von 1648—1787.)

à Basle, 1802. 8.

3. Geo. Bufch, Grundrif einer Geschichte ber merts wurdigsten Belthandel neuerer Zeit. hamb. 1781. 8. 3te Auft. 1796. — Fortfehung von G. G. Bredow. (von 1799 — 1810.) hamb. 1810. 8.

Fr. Ancillon, tableau des revolutions du système politique de l'Europe, depuis la fin du quinzième siècle. 4 Tom. (gehen bis 1713.) à Berl. 1803 sqq. 8. — N. E. à Paris, 1823. — Leut fch (boch nur 3 Theile) von Mann unter bem Titel: Darstellung der wichtigs sten Berdnderungen im Staatenspsteme von Europa, seit dem Ende des 15ten Jahrhunderts. Berl. 1805 f. 8.

Geo. Fr. v. Martens, Grundrif einer biplomatis ichen Geschichte ber europäischen Staatshandel und Fries bensschiffe feit bem Ende des ibten Jahrhunderts bis jum Frieden von Amiens. Berl. 1807. 8.

de Flassan, histoire générale et reisonnée de la diplomatie française depuis la fondation de la monarchie jusqu'à la fin du règne de Louis XVI. 6 Voll. à Paris, 1809. 8. — N. E. (in 7 Theilen.) 1811. 8. — Teutsch (Auszugsweise) vom Grasen v. Bengel: Sternau unter dem Titel: Frankreichs Friesbensgeschichte unter den drei ersten Dynastieen. 2 Th. Krankf. am M. 1813. 8.

Chitin. Dan. Boß, Geift ber merkwardigften Bands niffe u. Friedensichluffe des isten Jahrhunderts. 5 Ehle. Gera, 1801 ff. 8. — Geift ber merkwardigften Bands niffe und Friedensichlusse des igten Jahrhunderts. 2 Eh. Gera, 1803. 8.

3. Gtfr. Eichhorn, Geschichte der brei letten Jahrhunderte. 6 Theile, (1803 ff.) 3te Aufl. Gott. 1817. 8.

Urn. herm. Ludw. Seeren, Sandbuch ber Ges schichte bes europäischen Staatenspftems und seiner Ros tonieen. Gott. 1809. 8. 4te Auft. in 2 Eh. 1822. 8. Fr. Schlegel, über die neuere Geschichte. Wien, 2811. 8.

Ehfin. Bilb. v. Dobm, Denkwarbigfeiten meiner Beit. 5 Theile. Lemgo, 1814 ff. 8. (von 1768 — 1786.)

Fr. Chftn. Aug. Da ffe, Gestaltung Europens seit bem Ende des Mittelalters bis auf die neueste Beit. 1r Th. Lpg. und Alt. 1818. 8.

Sul. Mug. Remer, Sanbb. ber neuern Gefchichte von ber Rirchenverbefferung bis auf ben Machner Cons greß im Jahre 1818. 2 Theile. 5te verb. und verm. Auft. von Saalfeld. Braunfdm. 1824. 8.

(Mic. Bogt,) über die europäische Republit. 5 Thle.

Rrtf. am D. 1787 ff. 8.

Dan. Jenifch, Geift und Charafter bes 18ten Jahre hunderes, politifch, moralifch, afthetifch und miffene Schaftlich betrachtet. 3 Theile. Berl. 1799-1801. 8.

R. Chftph. Ochloffer, Gefdichte bes i8ten Jahre hunderte in gedrangter Ueberficht, mit fteter Begiehung auf die vollige Beranderung ber Dent, und Regierunges weife am Ende deffelben. 2 Th. Beidelb. 1823. 8.

L. P. Segur, histoire des principaux événemens du règne de Frédéric Guillaume, roi de Prusse; et tableau politique de l'Europe depuis 1786 jusqu'en 1796. 3 Tom. Paris, 1800. 8.

Fr. Saalfeld, allgemeine Gefdichte ber neueften Beit feit dem Unfange der frangofischen Revolution. 4 Bande (jeder '2 Abth.) Epg. u. Alt. 1818 - 23. 8.

G. G. Bredow, Chronit bes neunzehnten Sahre hunderts. Die Jahre 1801 und 1802. Altona, 1805. 8. - Jahr 1803 - 1806. (noch von Bredow bes arbeitet; jedes Jahr einzeln.) 21t. 1805 ff. 8. Sabre 1807 - 1821 von Benturini; auch unter bem Titel: Geschichte unfrer Zeit. (Jedes Jahr 1 Bb.) Altona, 1810 - 1824. 8.

Ernft Ludw. Poffelt, Tafdenbuch fur bie neuefte Gefchichte. 9 Jahrgange. (bis 1803.) Marnb. 1794 ff. 12. - Ale Fortfebung: Staatsgeschichte Europa's. 7 Jahrgange (ber erfte von Doffelt; Die folgenden

von Stegmann). Tub. 1805-17. 12.

(Chrmann,) pragmatifche Gefdichte ber europais ichen Staaten feit dem Unfange der frangofischen Revoe lution. 3 Theile. Gotha, 1810 ff. 8.

Fr. Buch holy, Gefchichte ber europaifchen Staaten feit dem Frieden von Wien. 11 Bochen. Berl. 1814-

1824. 12.

Europa nach feinen politifch geographifchen Berandes rungen, feit dem Musbruche der frang. Revolution 1789

#### 224 Geschichte bes europaischen Staatenspffeme ic.

bis zu beren Beendigung ic. in eilf Perioden barges ftellt, mit 11 Charten und statistischen Tabellen. 3 Defte. Weimar, 1807. 1811 und 1816. Fol.

Joseph Breih. v. hormapr, allgemeine Geschichte ber neuesten Zeit, vom Tobe Friedrichs bes Großen bis jum zweiten Parifer Frieden. 3 Th. Bien, 1817 — 19. 8.

Anton Chitin. Webetind, chronologisches Sanbbuch ber neuesten Geschichte. (von 1805 — 1815.) Luneb. 1817. 8. N. A. (bis 1824.) 1824.

Rarl Abolph Mengel, Geschichte unser Zeit fett bem Tobe Friedrichs bes Großen. 1r Th. (bis 1797.) Berl. 1824. 8.

P. M. Bintopp, ber rheinische Bunb. 66 Befte und 4 Supplemente. Frtf. am M. 1806 ff. 8.

3. Ludw. Rluber, Acten des Biener Congreffes.

3. Ludw. Kluber, Acten des Wiener Congresses.
31 hefte. Erlangen, 1815 ff. 8. — Uebersicht der biplomatischen Verhandlungen des Wiener Congresses.
3 Abth. Fref. am M. 1816. 8.

Die Confitutionen der europäischen Staaten feit ben letten 25 Jahren. 3 Theile. Lpg. und 21ft. 1817 ff. 8.

Lubw. Lubers, biplomatisches Archiv fur Europa. Gine Urtundensammlung mit histor. Ginseitungen. 3 Bande (ber 3te von Polity), jeder in 2 Abthl. Leipg. 1819-23. 8.

Leipz. 1819 — 23. 8.

Archives diplomatiques pour l'histoire du temps et des états. 4 Tom. Stouttg, et Tub. 1821 sqq. 8. (bie ersten 3 Theile teutsch und frangosisch).

.. .3 :

d hingsd

# Staatenfunbe (Statistif).

85.

Begriff und 3med ber Staatentunde.

2Benn die Geschichte des europaischen Staatenspftems aus bem Standpuncte ber Politit Die pragmatifche Dars ftellung bes politischen (innern und außern) Lebens ber Gefammtheit ber europaifchen Staaten und Reiche mit Ginschluß ber aus europäischen Rolonieen berborges gangenen felbstftanbigen ameritanischen Staaten - nach ihrer gegenseitigen vollferrechtlichen Berbindung und Bechs felwirtung feit bem Ende bes funfzehnten Jahrhunderts bis auf unfre Beit umfchließt (§. 79.), und alfo bas politische Leben biefer Staaten und Reiche im Rreife ber Bergangenheit vergegenwartigt; fo ents halt bagegen bie Staaten funbe, ale Biffenschaft, Die politische Gestaltung ber felbstiftanbigen europaischen Staaten und Reiche, mit Ginschluß ber aus europaischen Rolonieen hervorgegangenen ameritanifchen Staaten, nach ber Unfundigung ihres innern und außern Lebens, und nach der Wechselwirfung beider auf einander, im Rreife ber Gegenwart. - Der 3med ber Staatentunde

beruht baher auf ber möglichst beglaubigten und erschos pfenden Darstellung bes innern und außern Lebens ber Gesammtheit der selbsistandigen europaischen und ameris kanischen Staaten im Kreise der Gegenwart.

Soll diefer 3med durch die Staatenkunde, ale Biffenschaft, erreicht werden; so muß unterschieden werden:

- 1) die Theorie der Staatenkunde, oder die spstematische Darstellung der Grundbedingungen des innern und außern Lebens der Staaten und Reiche, so wie der Berbindung und Wechselwirfung dieses innern und außern Lebens auf einander, in hinsicht auf die Ankundigung der Staaten im Kreise der Gezgenwart;
- 2) bie allgemeine Staatenkunde, welche, geftust auf diese Theorie, eine vollständige und erfchopfende Darstellung der Gefammtheit der europaischen und amerikanischen Staaten nach allen Bebingungen ihres politischen Lebens enthalt; und
- 3) die besondere Statistit jedes einzelnen felbst= ftandigen Staates, burch deren forgfaltige Bearbei= tung erst eine beglaubigte und umschließende allge= meine Staatenkunde moglich wird.

(Micht ohne Ursache werden in den aufgestellten Begriff der Staatenkunde nur die selbstiständigen eurospäischen und amerikanischen Staaten aufgenommen, allein mit Einschluß ihrer gesammten Rolospien. Denn obgleich auch eine Statistif der a fiatischen wie den der afiatischen welche möglich ist; so sehlt doch derselben, fast in allen einzelnen Bedingungen des politischen Lebens der Staaten, die jenige Weglaubigung der Angaben und der jenige innere Zusammenhang der dargestellten Gegenstände, welche blas durch die Fortschritte der Eultur, der Gestitung

bens innerhalb ber europäischen und ameritanischen Reiche und Staaten möglich geworden ift.)

86.

Berhaltniß ber Staatenkunde zu ben ges schichtlichen und übrigen Staatswiffen, schaften.

Die Staatentunde gehort gleichmafig zu bem Rreife ber geschichtlichen und ber politischen Biffenschaften. Gie ift, in bem Rreife ber gefchichtlichen Wiffenschaften, nicht blos eine hiftorische Bulf swiffen= fchaft, wie fie gewohnlich genannt wird, fondern eine geschichtliche Grund= ober Stam mwiffenschaft, weil nach ben beiben geschichtlichen Grundbegriffen, ber Bers gangenheit und ber Begenwart, nur zwei geschichts liche Grundwiffenschaften : Die allgemeine Geschich te und die allgemeine Staatenfunde angenommen werden tonnen. Denn wenn bie allgemeine Bes fchichte im weitern Ginne Die Gefamnitheit aller burch die Freiheit ber Menfchen bemirtten Thatfachen, im engern Sinne aber bie Gefammtheit ber merts murdigen und beglaubigten Begebenheiten enthalt, burch melche bas innere und außere Leben ber Reiche und Staaten bes Erdbodens, nach bem nothwendigen Bufammenhange und nach ber öffentlichen Untundigung biefes Lebens, in bem Umfreife ber Bergangenheit bargeftellt wird; fo verzeichnet bagegen bie Staatenfunde Die politische Form ber Reiche und Staaten bes Erbbobens nach ben nothwendigen Bedingungen ibres innern und außern Lebens im Rreife ber Gegenwart.

Dadurch ift zugleich das Berhaltniß ber Staaten funde zur Erbfunde (Geographie) entschiedent Denn obgleich die wiffenschaftliche Form ber Erdfunde alter ift, ale die der Staatenkunde, und obgleich mehrere einzelne Stoffe beiben Wiffenschaften gemeinschaftlich

find; fo durfen boch, nach ber fustematischen Gestaltung und Durchbildung ber Staatenfunde, beide Wiffenschaf= ten nicht mehr, burch Ueberschreitung ihrer Grengen, Wenn namlich die Erd= mit einander vermischt werden. funde burchgebends bem Dertlichen folgt; fo geht die Staatenfunde von ber Idee des innern und außern Staatblebens, und ber Wechfelwirkung gwischen beiden aus. Wenn die Erdfunde bas Befondere angiebt, mo fie es antrifft; fo ftellt es die Staatenkunde unter bem Allgemeinen zusammen, und verbindet bas Gleichartige. Dazu fommt, daß die Staatenfunde befonders alle Be= bingungen bes geiftigen und burgerlichen Lebens (Reli= gion , Biffenschaft , Runft , Staatoverfaffung , Regierung und Bermaltung , u. f. w.) unter gemeinsame Ueberfich= ten vereinigt, und überhaupt jeden in der Wirlichfeit ericheinenden Staat als eine politische Ginheit aufftellt.

Doch nicht blos zu den geschichtlichen, auch gu ben übrigen Staatswiffenichaften behauptet Die Staatenkunde ihre felbstitandige Stellung. Gie ge= bort amar meder zu den reinphilosophischen, noch zu ben gemischten, fondern zu den reingeschichtlichen Staats= wiffenschaften; fie fint fich aber, befonders nach ber fogenannten Theorie ber Staatenfunde, unmittelbar auf Die Staatstunft, und mittelbar auf Die in ber Bolfes und Staatswirthichaftelehre, und in ber Rinang= und Polizeiwiffenichaft aufgeftell= ten Grundfage und Lehren. Erscheint nun auch Die Staatentunde, nach diefem Berhaltniffe, als abhangig pon einigen Staatswiffenschaften; fo fieht fie bagegen au der Geschichte des europaischen Staatenspftems aus Dem Standpuncte der Politit, gu bem positiven offent= lichen Staaterechte, fo wie gu bem practifchen Bolfer= rechte und gur Diplomatie in bem Berhaltniffe ber Coorbingtion. Denn die Gefchichte bes europaifchen Staatenfpftems, Die, wenn fie aus bem Stand=

puncte der Politik dargestellt wird, eben so, wie die Staatenkunde, auf der Bergegenwartigung des innern und außern Lebens der Staaten beruht, bedarf, in der, neuern und neuesten Zeit, vieler Angaben und Ausschlusse der Staatenkunde zur Bersunlichung der aufzusiellenden Thatsachen, so wie wieder die im Kreise der Staatenskunde liegende Gegen wart des Lichtes der Bergangenischeit zur bestimmten Ausklärung und Berständigung ihrer

Erscheinungen bedarf.

Noch wichtiger ift bas Berhaltniß ber Staatenfunde gu ber nen gebildeten Staatsmiffenschaft bes positiven offentlichen Ctaatbrechts. Denn, fo lange im jungern Guropa nur Großbritannien, eine, auf mehrern Grundgefeten beruhende, Berfaffung, hatte, bedurfte es feiner besondern Biffenschaft bes pofitiven offentlichen Staaterechte, weil es hinreichte, in der Staatentunde unter der Rubrit: Staatevers, faffung, bie wenigen Grundgesete aufzuführen, welche, Die Unterlage ber aus bem Mittelalter fammenben, Berfaffung ber meiften europaifchen Staaten und Reiche, bilbeten. Allein feit bem Gintritte vieler gefchriebenen, Berfaffungburfunden ins innere Leben der Staaten und, Reiche Europa's und Amerita's, muß zwar ber aliges meinfte Umriß Diefer Berfaffungen in ber Ctaatens funde angegeben, ihre ausführliche und felbsiftandige Durchführung aber von berfelben ausgeschloffen und ber neugestalteten Wiffenschaft des positiven offentlichen Staaterechte überlaffen merben.

Für das practische Bolferrecht enthalt die Staatenkunde einen bedeutenden Reichthum von Angaben und Nachrichten, welche theils zur Begrundung, theils zur Berfinnlichung vieler dem practischen Bolferrechte eigenthumlichen Lehren gehoren. Auf ahnliche Weise dient die Staatenkunde der Diplomatie, weil der Diplomat, ohne die Kenntniß der Statistik der verschie-

benen Staaten, weber die nothigen theoretischen Rennts niffe zur Unterhandlung mit auswartigen Machten sich erwerben, noch auch die Unterhandlungskunst selbst practisch üben kann.

87.

Grundzuge ber Theorie ber Staatenfunde.

Die Theorie ber Staatenfunde enthalt bie foftes matische Darftellung ber Grundfage und Lehren, nach welchen Die Staatenfunde ber einzelnen Reiche und Staaten wiffenschaftlich sangeordnet und durchgeführt wird; benn die Staatentunde, beren Stoffe aus ber Erfahrung ftammen, fann bas Princip ber Bertheilung und Unordnung biefer Stoffe" nicht in fich felbft enthal= Beil aber die Ctaatenfunde, als Biffenschaft. ten. bas innere und außere Leben ber Staaten im Rreife ber Gegenwart barfiellt; fo muß die Theorie berfelben gu= nachft aus ber Staatstunft, als ber Wiffenschaft bes Busammenhanges zwischen dem innern und außern Reben ber Staaten; boch mit fteter Rudficht auf Die Ergebniffe ber Bolte = und Staatswirthich aft. fo wie ber Kinang = und Polizeiwiffenschaft, bervorgeben.

Die Thebrie ber Staatentunbe fiellt baher, gefingt auf biefe Unterlage, bie Grundbedingungen bes in nern und bes außern Staatslebens im Ginzelnen bar, inwiefern biefelben in ber Anordnung und Durchsführung ber Specialfiatiftit jedes einzelnen Reiches und

Ctaates feftgehalten werben muffen.

1) 30 der Darstellung des innern Staatslebens im Rreife der Gegenwart gehoren aber drei hauptpuncte:

a) bie Grundmacht des Staates nach Land und Bolt, und zwar a) der Landerbestand nach der Gesammtheit der Quadratmeilen; nach dem Umfange und der physischen Beschaffenheit der einzelnen Rreife,

Provinzen und Bezirke; nach Klima, Gebirgen, Balbern, Flussen zc. so wie B) bas Bolk nach der Gesammtzahl der Bevolkerung; nach der Bertheilung derselben in die einzelnen Kreise und Provinzen; nach
ber Abstammung; nach der burgerlichen und kirchlichen Berschiedenheit n. s. w.

b) die Cultur des Bolles, welche sich aufundigt als physische, technische, intellectuelle, afthetische, sittlich=religiose, und hurgenliche Cultur;

c) ber Organismus bes Staates, nach Berfassung, Regierungsform, und nach den vier hauptzweigen ber Berwaltung (als Gerechtigfeitspflege, Polizei, Finang = und Militairwefen).

2) Die Darstellung bes außern Staatblebens im Rreise ber Gegenwart umschließt gleichfalls brei haupt=

puncte:

a) Bestimmung des Einflusses, welchen bab innere Leben eines Staates, nach der Cultur des Boltes und nach den drei Bestandtheilen des Staateborganismus, auf dessen außere Ankundigung in der Mitte des Systems der gesitteten Staaten behamptet, so wie des Einflusses, welchen bisweilen auch das außere politische Leben eines Staates auf dessen inneres Leben bervorbringt;

b) Wurdigung des besondern Staatsinteresse jedes einzelnen selbstständigen Staates mit steter Rudsicht auf seine politische Burd e (Königreich, Freizstaat, Herzogthum 2c,), auf seine völlige, oder theilzweise beschränkte, Souverainetat, und auf sein politisches Gewicht, als Macht des ersten und zweiten, oder als Staat des dritten und vierten Ranges;

c) Aufstellung aller für jeben einzelnen Staat gultigen Bertrage in Beziehung auf feine Stellung ju bem Mustande (Bunbniffe, Sanbelsvertrage, Friebenefchluffe 2c.).

Dabei fcheint es zwedmaßig, ber Specialftatiftit jebes einzelnen Staates eine furze tabellarifche ge= fchichtliche Ueberficht über bie Bu= und Ub= nahme beffelben, fett feinem Entfteben bis gum Mugenblide ber Gegenwart, vorausgehen gu laffen, in welcher die Berechnung und Angabe ber Quabrats meilen fowohl die altere, ale neuere Beit, die muth= maßliche Ungabe ber Bevolferungsgahl aber (nach Buwache, ober Berminderung berfelben) nur bas acht= gehnte und neunzehnte Sabrhundert umschließt, fur welche Beitabschnitte ein annahernder Maasstab an bas wirklich Bestandene und noch Bestebende moglich ift.

#### Ueber bie Theorie ber Statistif:

3. Chfiph. Gatterer, 3beal einer allgemeinen Beltftatiftit. Gott. 1773. 8.

Joseph Daber, über Begriff und Lehrart ber Stas

tiftit. Drag, 1793. 8.

Soldger, Theorie ber Statiftit. Erftes Beft. Gott. 1804. 8.

Geo. Fr. Dan. Bog, uber ben Begriff ber Statiftit. Unspach, 1804. 8. - De statistices aetate et utilitate. Erl. 1806, 4.

Gregor Schopf, Leitfaben ju einer allgemeinen Stas tiftit. Durnb. 1806. 8. (Ochlogers Rec. in Gott. Ang., 1808. St. 26.)

Mug. Diemann, Abrif ber Statiftit und ber Staas tentunde, nebft Fragmenten jur Gefchichte berfelben. Altona, 1807. 8.

Leop. Rrug, Ideen ju giner ftaatswirthichaftlichen Statistit. Berl. 1807. 4.

Bilb. Butte, Statistit ale Biffenschaft. ir Tb. (blieb unbeendigt.) Landeb. 1808, 8.

Chitph. Rommel, über Geographie, Ethnographie und Statiftit. Darb. 1810. 8.

Joseph Bigius, theoretifche Borbereitung und Eine leitung jur Statiftit. Bien und Erieft, 1810. 8.

Ang. Leop. Buder, Betrachtungen über bie Geogras phie und über ihr Berhaltniß jur Geschichte und Stastifit. Leing. 1812. 8.

Mug. Ferb. Laber, Rritit ber Statiftit u. Politit.

Gott. 1812. 8.

Fr. Rönnback, de statistices apud veteres vestigiis et fontibus. Abo, 1815. 4. (Leipz. Lit. Zeit. 1815. St. 290.)

30f. Mar. Freih. v. Liechten ftern, erfte Ginleit tung jum Studium ber Statiftit als felbfiftanbiger Biffenfchaft, unter bem leitenden Princip bes Staatse zweites. 2te Ausg. Dreeben, 1820. 8.

Ern. Klotz, theoriae statistices particula 1, s. theoria statistices tanquam scientiae. Lips. 1821. 8.

88

Gefdichte und Literatur ber Staatentunde.

Die erste selbsissandige Behandlung der Gegenstände, welche später zu dem Rreise der als Wiffenschaft aussgeprägten Staatenkunde gezogen wurden, fällt in den Anfang des sechszehnten Jahrhunderts, wo eine nahere Bekanntschaft und Verbindung unter den gesitteten europaischen Staaten, und zugleich die Politik derselben ihr vielseitiges Spiel begann. Gesandtschaftliche Berichte, und Schriften, in welchen das Politische und Statistische vermischt ward, waren die Grundlagen der erssten Versuche im Felde der Staatenkunde.

In die Kreise der Universitatewissenschaften, obgleich noch nicht unter bem Namen der Statiftit, welchen Alchen wall zuerst gebrauchte, führten Conring, Bose, Didenburger u. a. die neue Wissenschaft ein. Ginen bedeutenden Schritt zu ihrer Bervollkommnung und selbstitandigen systematischen Gestaltung that Alchens wall, welchem, auf der von ihm gebrochenen Bahn, Toze, Erome, Meusel, Mannert, Milbiller, mit ausgezeichnetem Erfolge, und unter den Reuesten Bafel und Stein folgten, während seit dem leigten Biers

theile des achtzehnten Sahrhunderts auch der tabellarische Andau biefer Wissenschaft vielsach versucht und
dadurch das Studium derselben für den Staats- und
Geschäftsmann erleichtett ward, wenn gleich die tabellarische Darstellung der Staateulunde nie den so ft em atischen Andau und Bortiag derselben verdrangen darf. — Neben der spsiematischen und tabellarischen Darstellung der Statistif niuß auch der lexifographischen gevacht werden, wenn gleich in den
statistischen Worterbuchern die Bermischung der Staatenkunde mit der Erdfunde noch häufiger geschehen und
noch schwerer zu vermeiden ist, als bei der spsiematischen und selbsissändigen Darstellung der Staatenkunde
als Wissenschaft.

#### Einleitende Odriften:

3. Geo. Meufel, Literatur ber Statistif. Leipz. 1790. 8. — D. A. in Dheilen. Leipz. 1806. 8. Hug. Ferb. Luber, Geschichte ber Statistif. Gott. 1817:18.

#### Meltere Berte bis auf Ichenwall:

Franc. Sansovino, del governo e amministratione di diversi regni e republiche, così antiche, come moderne. (22 Specialstatistien.) Venet. (juerst 1567.),1607. 4.

Le relationi universali di Giovanni Botero.
Rom. 1502. 4. — Die beste Ausgabe: Jo. Boteri relationes de praecipuis rebus publicis, ex italico latine conversae, cum notis et indice auctorum politicarum Justi Reifenberg, edente Rud. Geo.
Lünder Helmst. 1664, 4.

Theraurus politicus; relationes, instructiones, dissertationes, aliosque de rebus ad plenam imperiorum, regnorum, provinciarum, cognitionem complectens. 3 Tom. Colon. 1609—11. 8. (Es sind 72 einzelne, aus dem Ital. vom Prediger En s ins Ecuts sine der Auften.)

(d'Avity,) les états, empires, royaumes,

seigneuries; duchez et principautezadu monde, par D. V. T. Y. St. Omer, 1621, 4. N. E. Paris, 1625. Fol. - Denn von Franc. Ranchin. 5 Voll. Paris, 1635 sqq. Fol. und von J. Bapt. de Rocoles. 6 Voll. Paris, 1660. Fol. - Lateinifd: Archontologia cosmica, mit Bufigen von 3. Lubm. Gotho: fried (b. i. 26elin). Rrtf. 1629. Rol. + Teutid mit 107 Merianifden Rupfern. Frtf. 1646. Fol. - M. M. 1695. mit 145 Rupfern. ....

In die Mitte des iften gahrhunderte gehoren auch bie fogenannten (32) Elgeviri fchen Republifen, welche ju Leyden, bei ben Berlegern Elzevire, feit bem Jahre 1625 in Gebeg (unter Leitung bes Johann be Laet

ju Untwerpen) erfchienen.

Luc, de Linda, descriptio orbis et omnium ejus

rerum publicarum. Lugd. Bat. 1655. 8.

Conring, welcher Die neue Biffenschaft ju Belme ftabt lebrte, fdrieb nicht felbit baruber: boch folgten feinen Unfichten und feinem Plane: Popping und Diben burger, und v. Bobel nahm in ben brits ten Theil von Conrings Berten (gufammen 6 Theile, Brunsv. 1700. Fol.) das opus posthumum: de notitia rerum publicarum hodiernarum auf."

Jo. Fr. Popping, orbis illustratus, s. nova historico · publico · geographica imperiorum rerumque publicarum per totum terrarum orbem descriptio.

Raceburg. 1668. 12.

10. 15 Phil. Andr. Oldenburger, thesaurus rerum

publicarum. 4 Voll. Genev. 1675. 8.

J. Andr. Bose, introductio generalis in notitiam rerum publicarum orbis universi. Jen. 1676. 4. (Dad bes Bfe. Tobe von Georg Schubart herauss gegeben.) - Notitia Hispaniae. Helmst. 1702. 4. (von 3. Undr. Odmid herausgegeben.)

J. Cstph. Beckmann, historia orbis terrarum geographica et civilis. Frf. ad. V. 1673. 4. - N. E.

1707.

Chstr. Gastel, de statu publico Europae novis-

simo. Norimb. 1675. Fol.

Bernh. v. 3ed (unter bem Damen : v. Frandens berg), Europaifcher Berold. Leipzig, 1688. Fole -D. 2. in 2 Theilen, 1705. Fol.

Dietr. herm. Remmerid, Einseitung gur Staatse wiffenfchaft ber heutigen Belt. 2pg. 1713. 8.

Thom. Salmon, modern history, or the present state of all nations. Lond. 1724. Fol. — Ed. 3. 3 Voll. 1744 sqq. (Das Wert ward ins Hollandische, Frangol., Ital., und ins Teutsche, mit den Zusähen der holl. Urbersehung — 10 Theile, Altona, 1732 ff. 4. — überseht.)

Everard Otto, primae lineae notitiae Europae rerum publicarum. Trajecti, 1726. 8. — Ed. 5. subtitulo: notitia praecipuarum Europae rerum publi-

carum. 1749.

#### Syfteme und Compendien feit 2denwall:

Stfr. Achenwall, Abrif ber neuesten Staatswissens schaft ber heutigen vornehmsten europäischen Reiche und Republiken. Gott. 1749. 8. — Seit 1752 mit dem Litel: Staatsverfassung der europäischen Reiche im Grundriffe. — Die sech ste Aust. (nach des Afs. Lode) in 2 Th. 1781 und 1785. (Th. 1 von Schlötzer; Th. 2. von Sprengel.) 7te Aust. in 2 Th. 17901 u. 1798 (blos von Sprengel.)

Chfin. Bilh. Frang Bald, Entwurf ber Staates verfaffung ber vornehmften Reiche und Bolter in Europa.

Jena, 1749. 8.

Ant Fr. Bufding, turggefaßte Borbereitung gur europaifchen Landere und Staatstunde. Samb./1758. 8.

\_ N. A. v. Morrmann 1803.

M. E(obald) Toze, ber gegenwärtige Zufignd von Europa. 2 Th. Busow und Wism. 1767. 8. — Die 2te und 3te Aufl. (1779 und 1785) in 2 Thetten unter dem Titel: Einleitung zur allgemeinen und ber sondern europäischen Staatstunde. — Nach des Bfs. Tode von Valent. Aug. heinze die 4te Aufl. (1790 und 99), die aber im zweiten Theile nicht beendigt ward.

3. Fr. Exbret, Borlefungen über bie Statiftit.

Mug. Fr. Wilh. Crome, aber die Große und Bes

völkerung ber europäischen Staaten. Leipz. 1785. 8. D. A. Frkf. am M. 1794. — Neue Bearbeitung unter bem Titel: Ueber die Culturverhaltniffe ber europäischen Staaten. Mit 15 Tabellen und einer illums nirten Verhältnischarte von Europa. Lpz. 1792. 8. — Dieses lehtere Werk neu unter dem Titel: Allgemeine Uebersicht der Staatskrafte von den sammtlichen euros päischen Reichen und Landern. Mit 7 Tabellen und 1 Berhältnischarte von Europa. Lpz. 1818. 8.

Jul. Aug. Remer, Lehrbuch ber Staatstunde ber vornehmften europaifchen Staaten. Braunfchw. 1786. 8.

Aug. Ferd. Laber, Ginleitung in die Staatstunde, nebst einer Statistit ber vornehmsten europäischen Reiche. 1r Theil. Lyg. 1792. 8.

Theophil Fr. Chrmann, Grundrif der europaifchen

Staatenfunde. Stuttg. 1791. 8.

3. Georg Deufel, Lehrbuch ber Statiftit. Leipzig,

1792. 8. - 4te Huff. 1817.

Matth. Chfin. Sprengel, Grundriff ber Staatens funde ber vornehmften europäischen Reiche. ir Theil. Salle, 1793. 8.

3gn. b. Luca, practifche Staatstunde von Europa.

Wien, 1796. 8.

3. D. A. Bod, Sandbuch ber neuesten Erbbefchreis bung und Statiftit. 2 Eh. Schweinf. 1803. 8.

3. Konr. Maller, allgemeines handbuch ber Stas tiftit. ifte Abtheilung in 4 heften. Bremen, 1804. 8. (nicht fortgeset.)

Gtli. Ochummel, fleine Beltftatiftit. Berl. 1805. 8.' Ronr. Mannert, Statiftit der europaifden Staas

ten. Bamb. 1805. 8.

Joseph Milbiller, Sandbuch ber Statiftit ber europaischen Staaten. 2 Theile. Landeh. 1811. 8.

Geo. Saffel, vollständiges Sandbuch der neuesten Erdbeschreibung und Statiftit. ir Band (in 2 Abth.) Berl. 1816 f. 8. (mchr erschien nicht.) — Lehrbuch der Statistit der europäischen Staaten. Beimar, 1822. 8.

Chfin. Gtfr. Dan. Stein, Sanbbuch ber Geogras phie nach ben neuesten Ansichten. 2 Th. Lpg. 1808. 8.

— 2te Aufl. (1811) mit bem Titel: Sanbbuch ber Geographie und Statistit; und behielt biesen Titel

in der dritten und vierten Auflage, welche 1817 und 1819 — und zwar in drei Theilen — erschienen.

Ind 1819 - und giber in beet Liechten - eingenen.
Jos. Mark Freih. v. Liechten stern, Lehrbuch der Statistit aller gegenwärtig bestehenden europäischen Staasten, nach Meusels Plane bearbeitet. Th. 1. Wien und Dresben, 1821. 8. (nicht fortgeseth.)

3. C. Bifinger, vergleichenbe Darftellung ber Grundmacht ober ber Staatstrafte aller europalichen Monarchieen und Republiten. Pofth u. Bien, 1823. 4.

Chftn. Karl Andre, neuefte Zahlenstatiftit ber euros paifchen und außereuropaifchen Staaten. Erfter Sahrs gang. Stuttg. und Tub. 1823. 8. (nicht fortgeseht.)

(Theilweise gehören auch, wegen ber Rudficht auf ftatiftische Gegenstände, hieher: die neueste Lander, und Bolterkunde, Weimar, seit 1806. 22 Bde. 8. und das vollständige Handbuch der neuesten Erdbeschreibung von Gaspari, Hassel, Cannabich, Gutsmuthe und Utert, Weimar, seit 1819. 8.)

Tabellarifche Behandlung ber Staatens tunbe.

(A. C. Gafpari,) ftatiftifde Tabellen über die vors nehmften europaifden Staaten. Botha, 1778. Fol.

G. R. v. C(chmidtburg,) ftatiftifche Sabellen gur bequemen Ueberficht der Große, Brodlterung, des Reichthums und der Macht der vornehmften europäischen Staaten. Prag, 1781. Fol. 3te Auft. Leipz. 1785. Fol.

Abolph Fr. Ranbel, statistiche Uebersicht ber vors nehmsten teutschen und europäischen Staaten. Berlin, 1786. Fol. (anonym.) N. A. unter seinem Namen: Annalen der Staatektafte von Europa. zu Th. zie Abth. Berl. 1792. Fol. (Teutschland im Allgemeinen).
— Die ate Abth. von Fr. Leop. Brunn. Berlin, 1805. Fol.

fr. Leop. Brunn, tabellarifches Lehrbuch ber neuer ften Geographie und Statistit. Bafel, 1786. 8. die Tabellen in Fol.

Jul. Aug. Remer, Tabellen gur Aufbewahrung ber wichtigften ftatiftifden Beranberungen in ben vornehme ften europäischen Staaten. (14 Tabellen.) Braunfdw. 1787'- 94. Fol.

Beinr. be Martes, ... tabellarifdes Sanbbuch ber neuern Geographie, Statiftit und Geschichte fur Schulen. Berausgeg. von Funte, mit Charten v. Sohmann. 2 Befte. Berl. 1802: Querfol.

3. Fr. Odhart, Europene monarchifche und repus blifanifche Staaten. 4 Theile. Lpg. 1804 ff. Fol.

Theophil Fr. Ehrmann, geographich fatiftifche Uebersichtstabellen aller Erbiheile, nebst Specialtabellen von Teutschland und Frankreich. Erf. 1805. Fol.

3. D. A. Sod, ftatiftifche Darftellung ber europais ichen Staaten nach ihrem neueften Buftanbe. Umb. 1805. Fol. - Siftorifch ftatiftifche Darftellung ber Staates

frafte Europa's in 6 Tabellen. 2pg. 1811. Fol.

Geo. Saffel, ftatiftifcher Unrif ber sammtlichen europäischen Staaten. 2 Th. Braunschw. 1805. Fol. (blos Teutschland.) — Statistische Uebersichtstabellen ber sammtlichen europäischen und einiger außereuropäisschen Staaten. Gott. 1809. Fol. — Statistischer Umsrif ber sammtlichen europäischen und ber vornehmsten außereuropäischen Staaten, in hinsicht ihrer Entwides lung, Große, Boltsmenge, Finang, und Militairversassung, tabellarisch bargestellt. 3 hefte. Beimar, 1823 f. Fol.

Fr. v. Sybow; grundliche Uebersicht ber europais schen Staaten in 53 geographisch fatistischen Labellen. Erf. 1821. Fol. — Grundliche Uebersicht ber außers europäischen Staaten in Tabellen. Erf. 1822. Fol.

Leritographische Behandlung ber Staat tentunbe:

Brugen la Martiniere, Atlas ber gangen Belt, ober geographisch; und fritisches Leriton 2c. Aus bem Frang. mit Borrebe von Chitn. Wolff. 13 Thle. Leipt. 1744 ff. Fol.

Reales Staats, Zeitungs, und Conversationsleriton. Mit Borr. v. J. Sabner. Regensb. 1742. 8. — Meueste Aufl.: Neues Staats, Zeitungs, und Conversas tionsleriton. Leipz. 1804. 8. (Eine neue Bearbeitung

von Ruber ift angefundigt. )

Wolfg. Jager, geographifchehistorische fatiftisches Zeitungeleriton. 2 Th. Rurnb. 1782 und 84. 8. 2te Aufl. 1791 ff. 4. — 3te Aufl. von Mannert in 3 Th. 1805 — 1811. 8. (baju Zusabe.)

P. A. Bintopp, neueftes Staates, Beitunges, Reifer, Pofts und Sandlungsleriton. 3 Bande, und 4n Bos. ifte u. 2te Abth. Lpg. 1804 ff. 4. (unbeendigt.)

Theophil Fr. Ehrmann, allgemeines historischistatie fit ich geographisches Danblunges, Posts und Zeitunges lexiton. 4 Bande. Erf. 1804—1824. 4. (unbeendigt.) Ehstn. Etfr. Dan. Stein, geographischistatistis ich es Zeitunges, Posts und Comtoirlexiton. 2 Theile. Lyz. 1811. 8. — N. A. in 4 Theilen (jeder Theil in 2 Abth.) Lyz. 1818—1821. 8. — Rachtrage das zu, 1822 und 24. 8.

Geo. Saffel, allgemeines geographisch , fta tift is fches Leriton, aus Quellen und nach ben neuesten Bulfsmitteln bearbeitet. 2 Theile. Beimar, 1817. 8.

- Machtrage, 1818.

## Positives offentliches Staaterecht.

89.

Begriff und 3wed des positiven öffentlis ten Staatsrechts.

as positive offentliche Staaterecht ift die wiffen= schaftliche Darftellung des offentlichen Rechts ber felbftftandigen europaischen und amerikanischen Reiche und Staaten, inwiefern in biefem offentlichen Rechte Die gegenwartig geltenden Grundbedingungen bes innern Staatelebene biefer Reiche und Staaten ents halten find. - Mus diefem Grundbegriffe folgt: 1) daß jeder in ber Wirklichfeit bestehende Staat in Das Gebiet Diefer Wiffenschaft gehort, ber ein pofitives offents liches Recht befigt; 2) daß diefes positive offentliche Recht nicht blos auf dem Bertommen beruhen barf. fondern in gemiffen Grundgefegen fchriftlich enthals ten fenn muß; 3) daß alfo befondere Die neuen, ins offentliche Leben ber europäischen und ameritanischen Staaten feit 40 Jahren eingetretenen, Berfaffungen nach ihrem Inhalte in Dicfe Wiffenschaft gehoren; 4) baß aber auch nur Diejenigen Grundgefete aufgeftellt werden durfen, welche noch gegenwartig gelten;

und 5) daß, bei ihrer Darstellung, hauptsächlich di ejenigen Bestimmungen berselben hervorgehoben und spstematisch geordnet werden muffen, welche wirklich die gegenwärtigen Grundbedingungen bes innern Staatelebens ber genannten Reiche und Staaten in sich enthalten.

Der 3 wed diefer Wiffenschaft ift baher die ftreng spftematische und gleichmäßig durchgeführte Darftellung bes gegenwartig geltenden öffentlichen Rechts von allen ben Reichen und Staaten, welche in geschriebenen Grundgesetzen ein anerkanntes offentliches

Staaterecht befigen.

Mus bem aufgestellten Begriffe und 3mede Diefer Wiffenschaft folgt von felbft, baf bie Quellenberfelben gunachft nur die fchriftlichen Grundver= trage und Grundgesete fenn tonnen, welche wirklich bie mefentlichen Grundbedingungen bes offentlichen Staats= Tebens enthalten. - Alles, mas in ber Berfaffung gu= nachft auf bem Staatsbertommen beruht, fann baber blos in Ermangelung schriftlicher Grundgefete als Quelle, beim Borhandenfenn folcher Grundgefete aber nur ale Bulfemittel gur Aufftellung bes offent= lichen Rechts eines gegebenen Staates behandelt merben. Bu biefen Gulfomitteln geboren ferner: 1) bie Staatsvertrage mit bem Auslande, fo weit fie in einzelnen Sallen auf die Berfaffung und bas innere Staatsleben fich beziehen; und 2) bie Berhandlungen und Befchluffe ftanbifcher Berfamm= Tungen, fobald Regierung und Bolfevertreter gemein= Schaftlich über organische Gesetze fich vereinigen.

(Es ift eine doppelte Behandlung bes positiven offentlichen Staatsrechts als Wissenschaft denkbar; bie dogmatische (oder publicistische, von v. Aretin versucht), und die geschichtliche. Die letztere, welche jeden einzelnen Staat, nach den Grundbe-

bingungen feines innern Lebens, als ein in fich absgeschloffenes politisches Ganges behandelt, scheint — abgesehen von ihren übrigen Vorzugen — hauptsachslich bem Rreise ber übrigen Staatswiffenschaften ans gemessen zu seyn.)

90.

Berhaltniß des positiven öffentlichen Staatsrechts zu den übrigen Staatswife fenschaften.

Es ergiebt fich aus dem Begriffe und dem 3mede bes positiven öffentlichen Stagterechts, baß daffelbe nicht aus reiner Bernunft, sondern aus der Erfahrung frammt, daß es also nicht in die Reihe der philosophisschen, sondern der geschichtlichen Staatswiffen-

fchaften gehort.

Das positive öffentliche Staatsrecht ift baber mefents lich von bem philosophischen, ober offentlis chen, Staatbrechte (jus publicum universale) perschieden, welches unmittelbar aus reiner Bernunft bervergebet, und beshalb auf die besondern Beftimmun= gen bes positiven offentlichen Rechts ber einzelnen Staaten burchaus feine Rudficht nimmt, ob es gleich nach feinen allgemeinen Grundfaten über die Berrichaft bes Rechts auf bem Erdboben, bem positiven offent= lichen Staatbrechte, gur Unterlage, und fur Die Prufung ber in bem positiven öffentlichen Rechte enthaltenen Bes ftimmungen jum bochften Daasftabe bient. Beil aber bas philosophische Staaterecht wieder rudwarts auf bas Ratur = und Bolterrecht fich ftust; fo ift auch bas mit bas Berhaltnif bes positiven offentlichen Staates rechts zu bem Naturrechte bezeichnet.

Allein fo wefentlich das positive öffentliche Staaterecht von dem philosophischen Staaterechte sich unterscheidet; eben so wejentlich unterscheidet es sich auch von dem in jedem Staate geltenden positiven Pris vatre chte, welches, nach allen Bestimmungen der im Staate geltenden Civils und Strafgesethücher, nicht mit dem positiven öffentlichen Staatsrechte im Widersspruche stehen darf, sondern vielmehr auf die in demsfelben enthaltenen Grundbestimmungen des innern öffentslichen Staatslebens sich singen muß.

Der Staatstunst ist das positive öffentliche Staatsrecht dadurch verwandt, daß beide Wissenschaften, nachst der unbedingten Herrschaft des Rechts, auch die Wehlfahrt und Glückseligkeit der Staatsburger berücksichetigen, und daß in den Bestimmungen einer jeden einzelnen, ins positive öffentliche Staatsrecht gehörenden, Versassung die innern Verhältnisse der vier Hauptzweige der Staatsverwaltung gegen einander, besonders aber die Bedingungen des jährlichen Budgets ausgesprochen werden mussen. Durch diese Rücksicht auf die Staatsverwaltung in den Bestimmungen der Versassung eines gegebenen Staates wird zugleich das Verhältniss der Volkszund Staates wird zugleich das Verhältniss der Volkszund Staates wird siesenschafte festehre, so wie der Finanzund Poslize iwissenschaft zu dem positiven öffentlichen Staatsrechte sestgesetzt.

Ju ber Geschichte bes europäischen Staastensystems sieht bas positive öffentliche Staatsrecht in bem Berhaltniffe, daß, wenn gleich jede Berfassung und jedes Staatsgrundgesetz, an sich als Thatsache, in ben Rreis dieser Geschichte gehört, doch auch nur aus der Geschichte des europäischen Staatensystems die Entsstehung und Begründung einer Berfassung, so wie der Sintritt derselben ins öffentliche Staatsleben, nach allen ihren Ursachen, Wirfungen und Folgen bestimmt nachgewiesen werden kann. — Nachst der Geschichte des europäischen Staatensystems, ist aber das positive öffentliche Staatsrecht unter allen Staatswissenschaften der Staatenkunde am nachsten verwandt, von

welcher dasselbe sich erst neuerlich trennte und trens nen mußte, seit eine bedeutende Zahl europäischer und amerikanischer Staaten durch schriftliche Grundgesseige die Unterlagen ihres innern Staatslebens, und, mit denselben, die Grundske ihres öffentlichen Staatsrechts neu gestalteten. Wenn denn nun auch die Staaterskunde (S. 86.) die allgemeinsten Umxissezieder Staatsverfassung in ihre Darstellung der einzelnen Reiche, und Staaten ausnehmen muß; so trägt doch das posistive öffentliche Staatsrecht dadurch den Charakter seis ner selbstsändigen Ausprägung als Wissenschaft, daß in demselben der Inhalt einer jeden Verfassung vollständig und systematisch geordnet durchgeführt, und der politische Geist derselben bestimmt bezeichnet wird.

Für bas practifche (europaifche) Botterrecht und die Diplomatie ift es von Wichtigkeit, Die Beftimmungen einer neuen, ins offentliche Staateleben eintretenden Berfaffung, und überhaupt ben Inhalt ber Grundgefete ber beftebenben Reiche und Staaten genau au fennen; weil in ben meiften Fallen bas außere Staates leben, und alfo die Unfundigung ber Reiche und Ctagten in der Mitte bes europaifeben Staatenfpftems, von bem innern abhangt, und die baraus hervorgehenden Beziehungen nicht ohne bedeutenden Ginfluß auf die Bers bindung und Wechselwirfung eines Staates mit andern. Staaten, fo wie auf Die gegenseitigen biplomatischen Unterhandlungen bleiben. - Gelbft ber Rreis ber Staatspraxis hat burch die Ginfuhrung neuer Ber= faffungen ins innere Staatsleben eine bedeutende Ers weiterung erhalten, weil theils die Entwerfung fotcher Grundgesetze zu den schwierigften Aufgaben ber Staatepraxis gebort, theile durch ben Gintritt neuer Berfaffun= gen in bas wirkliche Staatoleben bie frubern Formen ber Staatspraris, nach neuen Gefetbuchern, ftanbifchen Bers

handlungen, Ausfertigungen u. f. m., bedeutende Beranderungen erfahren mußten.

#### 91.

Gefchichte und Literatur des positiven offent=

Da bas positive offentliche Staatbrecht eine neu entstandene und noch nicht vollig burchgebildete Biffen-Schaft ift; fo fann es auch, im ftrengen Ginne. noch feine Befchichte und Literatur berfelben geben. weil, por ber Ginführung neuer geschriebener Berfaffungen ins offentliche Staatsleben, Die babin gehorenben Gegenstande, inwiefern fie die altern Reichsgrundgefete betreffen, in publiciftischen Sammlungen und fpeciellen Gefetbuchern verftreut find. Die Gefchichte biefer Biffenfchaft muß allerdings, in Begiehung auf Groß= britannien, bis auf bas Beitalter ber magna charta, und, in Beziehung auf Mordamerita, auf die Thatfachen ber erften Bilbung biefes Staatenbundes gurudgeben; allein im Allgemeinen beginnt fur bas europaische Staatenfpftem Diefe Geschichte erft mit bem Beit= alter ber frangofischen Revolution, fo baß es bis jest nur wenige Werte giebt, welche ausschließend ber Sam m= lung von neuentstandenen Berfaffungen und altern Grundgefeten bestimmt find. Daffelbe gilt noch mehr von ber miffenich aftlichen Behandlung bes pofitiven offentlichen Staaterechte, wofur bie jest nur einige Berfuche, und aus fehr verfchiedenen Ctandpuncten, geichaben.

#### Sammfungen:

Pierre Firmin de la Croix, constitutions des principaux états de l'Europe et des états unis de l'Amerique. Seconde édit. 6 Voll. à Paris, 1791 sqq. 8. Edit. 3. 1802. — Teutsch: Berfaffung bet vots nehmften europaischen und ber vereinigten ameritanis ichen Staaten. 2008 bem Frang. mit Berichtiguns gen bes Ueberfegers. 6 Theile. Leipt. 1792 ff. 8.

Beo. Fr. v. Martens, Sammlung der wichtigften Reichsgrundgesete, Erbvereinigungen ic., welche jur Ers lauterung des Staatsrechts und der pragmatischen Ges schichte der vornehmsten europäischen Staaten dienen. Erfter Theil. (Danemart, Schweden, Großbritannien.) Ebtt. 1794. 8. (unbeendigt.)

Die S. 84. angeführten brei Berte !

Die Conftitutionen ber europaischen Staaten feit ben letten 25 Jahren. 3 Theile;

Labers biplomatifches Archiv für Europa, 3 Eb.;

und

Archives diplomatiques etc. 4 Banbe,

geboren mejentlich bieber.

P. A. Dufau, J. B. Duvergier, et J. Guadet, collection des constitutions, chartes et lois fondamentales des peuples de l'Europe et des deux. Amériques; avec des précis offrant l'histoire des libertes et des institutions politiques chez les nations modernes. 6 Voll. à Paris, 1821—23. 8

## Biffenicafelice Schriften:

Geo. Fr. v. Martens, Abrif bes Staatsrechtel ber vornehmften europäifchen Staaten: ir Th. afte Abth. Bott. 1794. 8. (enthalt blos bas Staatstecht! Danes marts, Schwedens und Grofbritanniens.)

Chfin. Dan. Bog, hiftorifd ; ftatiftifche Aeberficht' ber mertwurdigften europaifchen Staaten aus bem Gee fichtepuncte bes allgemeinen Staatspredes. Salle, 1795. 82

Theod. Och mals, Plan ju Borlesungen über allges meines positives europäisches Staatstecht. Berl. 1815. 8.

Sebald Brendel, die Geschichte, bas Befen und ber Berth ber Nationalreprafentation ic. 2 Th. Bamb. und Leipz. 1817. 8.

Joseph Conftant. Bifinger, vergleichende Darftels lung ber Staatsverfaffung ber europaifchen Monarchieen.

und Republifen. Bien, 1818. 8.

Ign. Rubhart, Ueberficht ber vorzäglichsten Ber fimmungen verfchiedener Staatsverfaffungen aber Boltse vertretung. Manchen', 1818. Fol. Bergleichenbe Darftellung ber Reprafentativverfaffuns gen verschiedener europaifcher Staaten in ihren Grunds augen. Rarlet. 1823. 2 Tabellen. Fol.

Bergleichenbe Darftellung ber ftanbifden Berfaffungen mehrerer teutschen Bunbesftaaten in ihren Grundzugen.

Rarler. 1825, 2 Zabellen. Rol.

of the someth,

Bur bog matifchen Behandlung bes positiven offente lichen Staatsrechts:

Alb. Fritot, science du publiciste, ou traité des principes élémentaires du droit, considéré dans ses principales divisions. 1 Voll. à Paris, 1820 — 24. 8. (noch nicht beenbigt.)

3. Chftin. Breib. v. Aretin, Staatsrecht ber cons stitutionellen Monarchie. ir Band. Altenb. 1824. 8.

92.

Heberficht über bie im europäischen und ameritanischen Staatenspfteme geltenden Berfassungen und Grundgesetze.

1) In Großbritannien die magna charta (15. Inn. 1215),

Dufau, T. 1. p. 362.)

wozu spater, nebst andern Grundgesetzen, die Habeas-Corpus-Acte (1679), die bill of rights (1689), der Act of settlement (das Successionsgesetz vom 12. Jun. 1701), und die Unionsurfunden des schottischen (1707) und irlandischen (1800) Parlaments mit dem brittischen hinzukamen. (Die Vertretung des Volkes geschieht in einem Parlamente mit zwei Kammern.)

2) Nordamerita. Die allgemeine Berfassung bes Bundesstaates am 17. Sept. 1787, gegrundet auf bie am 9. Jul. 1778 angenommenen Bundesartitel, und modificirt und vermehrt durch einen Anhang von 10 Urtitefn im 3. 1789 bei ber ersten Bersammlung des Congresses,

wozu im Jahre 1795 ein eilfter Artikel (über die Competenz ber Bundesgerichte) und im Jahre 1800 ein zwölfter Artikel (über Modification bei der Bahl bes Prafidenz ten.) hinzukam. (Die Regierung des demokratisch gezgestalteten Bundesstaates beruht auf einem Prafidenten, und dem Congresse, welcher aus dem Genate und der Reprasentantenkammer besteht.)

(Die Urfunde in d. Europ. Conflitt. Th. 1.S. 32. und in Seibels Staatsverf. der vereis nigten Staaten von Nordamerifa, (Berl. 1795. 8.)
S. 235 ff.)

Jeder von ben jegigen 24 einzelnen nordamerikanischen Staaten hat feine eigene Berfaffung. Alle diese Staaten (mit Ausnahme von Bermont) haben einen Congreß von 2 Kammern.

(Die Constitutionen von 22 Staaten stehen beim Dufau, T. 5. und 6, wo nur die von Alabama und Missouri noch fehlen.)

(13) Frantreich. Diefer Staat erhielt am 3 Sept. 1791 bie erfte Berfaffung, mit einem conftitutionellen Ronige und einer Nationalversammlung. "Die gweite, nach ber hinrichtung Ludwigs 16 vom Nationalconvente gegebene, war vom 24. Jun. 1793. Die britte vom; 22. Mug. 1795 gab die Regierung ber Republif in die, Sande eines Directoriums und zweier Rathe. Die vierte erschien am 13. Dec. 1799, nachbem Bonaparte erfter Conful geworden war. Sie galt, mit mefentlichen, burch Genatusconsulta bewirften , Beranderungen bis gu feiner Thronentsagung. Bu ihr erschienen am 22. Apr. 1815, mahrend ber fogenannten hundert Tage, Bufate artifel. - Die, nach Rapoleons Entfernung, vom Senate am 6. Apr. 1814 befannt gemachte Berfaffung verwarf Ludwig 18, welcher am 4. Jun, 1814 die cons ftitutionelle Charte gab, durch welche zwei Rams mern ber Rationalreprafentation gebildet murben.

(Die Charte beim Dufau, T.1. p. 254. und Europ. Conflitt. Th. 1. 8. 293.)

4) Die Rieberlande. Nach ber Eroberung bie= fer Republit durch die Frangofen wechfelten die neuen Berfassungen berfelben ichnell auf einander. Die erfte war vom 17. Mary 1798, mit einem Bollgiehungerathe (Staatsbewind) von 5 Perfonen und zwei Rammern; Die am eite wom' 16. Det: 1801 mit einem Staatebes wind bon 12 Perfonen und einem gefengebenden Rorper von 35 Mitgliebern; Die britte vom 15. Mars 1805 mit einem Rathepenfionair und 19 hochmogenden Repras fentanten. Im Gangen ward Diefe Berfaffung beibehals ten, als Louis Napoleon Durch bas conflitutionelle Bes fes vom 10 Juny 1806 Ronig von Solland marb. Nach ber Ginverleibung Sollands in Frankreich (1810) galt bafetbit bie Verfaffling Franfreiche. Der im Dec. 1813 all fouverainer Burft ber Rieberlande pro= clamirte Pring Bilbelm Friedrich von Dranien, gab, nach ber Anerfennung des (burch Belgien vergrößerten) Ronigreiches Der Rieberlande, bem Staate am 24. Mug. 1815 eine ben Rotabeln ber Provingen vorgelegte Berfaffung als Grundgefes. Die Generalftaaten bils ben zwei Rammern. Reben ihnen befteben Provingials. ftaaten (Stande).

(Diefe Urfunde beim Dufau, T. 3. p. 266. und Europ. Confitt. Eh, 2. G. 495.)

5) Italien. Nach ben Siegen ber Franzosen in Oberitalien warb baselbst ein Staat begründet und alle mahlig vergrößert, ber (1797) eisalpinische Respublik hieß, dann (1802) ben Namen italien ische Republik, und (1805) die Benennung Konigreich Italien annahm. Als cisalpinische Republik erhielt bieser Staat (30. Jun. 1797) eine Verfassung mit einem Directorium und zwei Rathen, welche aber bereits im Jahre 1798 sehr verändert ward. Der italienischen

Republik ward, von ihrem Prafidenten, Bonaparte, (28. Jan. 1802) eine neue Verfassung gegeben, welche, nach Ravoleons Ernennung zum Könige von Italien und nach ber Verwandlung ber Republik in ein Könige reich, in den constitutionellen Statuten vom 27. März und vom 5 Jun. 1805 bedeutende Veränderungen erfuhr. Nach Napoleons Thronentsagung, und nach der Vildung des lombardische venetianischen Königreiches, gab der Raiser Franz 1 von Destreich diesem Staate am 24. Apr. 1815 eine neue Verfassung.

(Sie fieht beim Dufau, T. 4. p. 321, und in den Europ. Conftitt. Eh. 3. S. 506.)

Genua erhielt, als ligurische Republit, gleichsfalls am 2. Dec. 1797 und am 26. Jun. 1802 besondere Berfassungen, ward aber 1805 Frankreich, und im Jahre 1814 den Staaten des Königs von Sardinien einversleibt. — Selbst der kleinen Republik Lucca ward von Frankreich (26. Dec. 1804) eine Berfassung gegeben, welche in dem constitutionellen Statut vom 23. Juny 1805, das den Schwager Napoleons Bacciochi zum Fürsten von Lucca ernaunte, wesentliche Beränderungen ersuhr. Diese Berfassung galt für Lucca dis zum Jahre 1814, wo der Wiener Congress dieses Fürstenthum der vormaligen Königin von Etrurien und deren Sohne zur theilte.

Der Kirchenstaat, im Jahre 1798 in eine romische Republik verwandelt, erhielt am 20. Mary 1798 eine eigene Versassung mit Consulat, Senat und Tribunat. Allein diese Republik stürzte nach den Siegen der Russen und Defreicher in Oberitalien zusammen; und obgleich Napoleon dem, im Kirchenstaate wieders hergestellten, Papste Pins 7 dieses Land in den Jahren 1808 und 1809 ganz entriß und Frankreich einverleibtet, so ward doch Pins 7 von dem Biener Congresse im vorigen Umfange des Kirchenstaates hergestellt, worauf

35

er demfelben, durch die Conftitution vom 6. Jul. 1816, eine neue innere Gestaltung gab. it wie eine in in

(Sie fieht beim Dufaug T. 4. p. 391, und in Labers Ardiv, Th. 3. S. 641.)

Das Konigreich Regwel mard zwar febon Sabre 1799 von den Frangofen in eine parthenopeifche Republit vermandelt, bald aber dem Ronige Kerdinand 4 gurudgegeben. Doch mußte er (1806) jum zweitenmale nach Sicitien geben, als Mapoleon erft feinem Bruber Joseph, und bann feinem Schwager Murat, bie Krone Reapels gab. Sofeph machte bei feinem Ab= gange (20, Jun. 1808) eine Berfaffung fur Reapel be= fannt, Die aber unter Murat nicht ins offentliche Staats= leben eintrat. - In Sicilien ftellte, mabrend bes Aufenthalts der bourbonischen Onnaftie daselbit, (1812) ber Lord Bentind eine neue, ber brittifchen nachgebilbete, Berfaffung auf, die aber von Ferdinand 4 (1814) aufgehoben ward, worauf er - nach feiner Biederher= ftellung in Reapel (1815) .- ein organisches Gefet (12. Dec. 1816) fur die gefammte Monarchie erließ, und - nach dem verungludten Berfuche, (1820) Die fpanische Berfaffung in Reapel einzuführen, -(26. Mai 1821) in einer Proclamation Die neue Regies rungeform fur beibe Reiche bekannt machte.

Die sieben jonischen Inseln gehörten bis zum Jahre 1797 der Republik Venedig, dann zu Frankreich, wurden (1799) von einer ruffisch= türkischen Flotte ersobert, und gle besondere Republik (1800) unter den Schutz der Pforte gestellt; auch ward daselbst unter ruffischem Einflusse (6. Dec. 1803) eine Verfassung beskannt gemacht. Diese Verfassung blieb, als (1807) Rußland zu Tilst die sieben Inseln an Frankreich übersließ. Allein, nach der Vesetzung derselben von den Britten (1814), bestimmte ein Vertrag (5. Nov. 1815) awischen Großbritannien, Rußland, Destreich und Preußen.

daß die vereinigten Staaten ber jonischen Inseln einen unabhangigen, boch unter bem ausschließenden Schutze Großbritanniens stehenden Staat bilden sollten, worauf am 1. Jan. 1818 die neue, vom damaligen PringaRez genten Großbritanniens unterzeichnete, Berfassung ber vereinigten Juseln bekannt gemacht ward.

(Sie fteht beim Dufau, T. 4. p. 472, und in Labers Archiv, Eh. 3. S. 719.)

6. Die Schweig. Dach bem Frieden von Campo Kormio (1797) ward die Schweiz von den Frangofen erobert und befett. 3mei Partheien fampften in der Schweiz gegen einander an, und bewirkten abwechfelnd, unter Mitwirfung Frankreichs, Die verschiedenen Ber= faffungbentwurfe vom 15. Marg 1798, vom 29. Mai 1801, pom 24. Det. 1801, yom 27. Febr. 1802 und pom 20. Mai 1802, bis endlich Bonaparte, als dama= liger erfter Conful Frankreiche, Abgeordnete von beiden Partheien nach Paris beschied, und ihnen daselbft am 49. Rebr. 1803 die Mediationsacte gab, welche theile die besondern Berfaffungen ber einzelnen 19 Cantone ber Gibegenoffenschaft, theils die allgemeine Bun= besacte ber Republik enthielt. - Diefe Mediationsacte mard aber am 29. Dec. 1813 von den ju Burich ver= fammelten Abgeordneten ber meiften helvetischen Cantone fur aufgelofet erflart, worauf fich bie 19 Cantone am 8. Cept. 1814 ju einem neuen Bundedvertrage pereinigten, ber, nach ber Aufnahme ber brei neuen Cantone: Reufchatel, Genf und Ballis, am 7. Mug. 1815 beschworen mard.

(Diefer Bundesvertrag und bie Berfaffungen ber einzelnen 22 Cantone fteben in Ufter i's handb. bes schweizerischen Staatsrechts. 2te Aufl. Aarau, 1821. 8.)

93.

#### Fort fegung.

7. Der teutsche Staatenbund. Das teutsche Reich stürzte bei der Stiftung des Rheinbundes (12. Jul. 1806) zusammen, bessen öffentliche politische Form durch die sogenannte Confoderationsacte bestimmt ward. Während der Dauer des Rheinbundes erhielten, in der Mitte desselben, das Königreich Best phalen am 15. Nov. 1807, das Königreich Bapern am 1. Mai 1808, das Großherzogthum Frankfurt am 16. Aug. 1810, und das Herzogthum Anhalte Köthen am 28. Dec. 1810 neue Berfassungen, die aber bald wieder ersloschen. — Die Grundlage der gegen wartigen Gestaltung des teutschen Staatenbundes beruht theils auf der teutschen Bundesacte vom 8. Jun. 1815, theils auf der Schlußacte der Wiener Ministerials conferenzen vom 8. Jun. 1820.

(Die Bundesacte erfcien besonders von Rluber, 2te Aufl. Berl. 1818; fie fteht auch: teutsch in ben Europ. Constitt. Th. 2. S. 93, franz bilich beim Dufau, T. p. 208. — Die Schlufacte teutsch in Lubers Archiv Th. 2. S. 648, und frangosisch beim Dufau, T. 2. p. 123.)

In den einzelnen, jum teutschen Bunde gehörenden, Staaten find feit 1815 neue Berfassungen ins offentliche Staatsleben eingetreten:

in Destreich, die Standeverfassung in Tyrol vom 24. Marg 1816;

in Preußen, nach bem königlichen Decrete vom 22. Mai 1815, und nach bem allgemeinen Gesetze wegen Anordnung ber Provinzialstande vom 5. Juny 1823: die Errichtung der Provinzialstande für die Mark Brandenburg und die Niederlausit am 1. Jul. 1823; für das Königreich Preußen am 1. Jul. 1823; für Pommern am 1. Jul. 1823; für die Rheinprovinzen

am 27. Marg 1824; far die Proving Bestphalen am 27. Marg 1824, und fur das Großherzogthum Pofen am 27. Marg 1824;

in Bayern die neue Verfaffung vom 26. Mai 1818, mit zwei Kammern;

(Europ. Conftitt. Th. 3. S. 112. Dufau, T. 2. p. 232.)

in hannover die Modification der fruhern Bersfaffung burch Patent vom 7. Dec. 1819, mit zwei Rammern;

(Europ. Conftitt. Th. 3. S. 340. Dufau,

T. 2. p. 259.)

in Birtemberg die neue Berfaffung vom 25. Sept. 1819, mit zwei Kammern;

(Europ. Conftitt. Th. 3. O. 291. Dufau,

T. 2. p. 275.)

in Baben die neue Berfaffung vom 22. Aug. 1818, mit zwei Rammern;

(Europ. Conftitt. Th. 3. G. 351. Dufau,

T. 2. p. 311.)

im Churstaate heffen bie neue Organisation ber Bermaltung vom 29. Jun. 1821;

(Luders bipl. Archiv. Th. 2. S. 480.)

im Großherzogthume heffen die neue Berfaffung bom 17. Dec. 1820, mit zwei Rammern;

(Lubers Archiv. Th. 2. S. 379. Dufau, T. 2. p. 331.)

im Großherzogthume Luxemburg bie Berfaffung

bes Ronigreiches der Niederlande vom 24. Aug. 1815; in Sach fen = Beimar Die neue Berfaffung vom

in Sachjen : Weimar die neue Berfallung vom 5. Mai 1816, mit Giner Rammer;

(Europ. Conftitt. Th. 2. S. 330.)

in Sachfen=hildburghaufen die neue Bers faffung bom 19. Marg 1818, mit Giner Rammer;

(Europ. Conftitt. Th. 3. S. 388.)

in Sachfen=Coburg=Saalfeld die neue Bers faffung vom 8. Aug. 1821, mit Giner Kammer; (Labers Archiv. Th. 2. S. 441.)

im Herzogthume Braunschweig bie neue Berfaffung vom 25. Apr. 1820, mit zwei Kammern; (Labere Archiv. Th. 2. S. 679.)

im Herzogthume Naffau die neue Berfaffung vom 2. Sept. 1814, mit zwei Rammern;

(Europ. Conftitt. Th. 2. S. 295.)

im Fürstenthume Lippe = Chaumburg die neue Gestaltung der Berfassung mit Giner Rammer, durch Rescript vom 15. Jan. 1816;

(Europ. Conftitt. Th. 3. S. 410.)

im Fürstenthume Lippe=Detmold die (noch nicht ins offentliche Staatsleben getretene) Berfaffung vom 8. Jun. 1819, mit Einer Rammer;

(Europ. Conftitt. Th. 3. S. 416.)

im Fürstenthume Walded Dyrmont die neue Berfassung vom 19. Apr. 1816, mit Giner Rammer; (Europ. Constitt. Th. 3. S. 368.)

im Furftenthume Liechtenftein Die neue Berfaf-

fung vom 9. Nov. 1818, mit Einer Kammer; (Europ. Conflitt. Th. 3. S. 433.)

im Fürstenthume Schwarzburg = Rudolffadt bie burch Berordnung vom 8. Jan. 1816 festgesetzte fian = bifebe Berfassung, mit Giner Kammer;

(Europ. Conftitt. Eh. 2. S. 364.)

in ber freien Stadt Frankfurt am Main die Erganzungsacte zu ber alten Frankfurter Stadtverfaffung vom 18. Jul. 1816.

(Europ. Conflitt. Th. 2. S. 385.)

8. Schweden. Mit Beibehaltung der schon unter Gustav Bafa zu den Reichstagen berufenen vier Stande — der Geiftlichkeit, bes Abele, des Burger = und des

Bauernstandes — erhielt Schweden eine neue Berfassung am 7. Jun. 1809 mit vielen, von andern neuen Berfassungen abweichenden, Eigenthumlichkeiten.

(Curop. Conftitt. Eh.2. S. 432. - Du-fau, T. 3. p. 305.)

9. Norwegen. Nach ber Trennung Norwegens von Danemark im Rieler Frieden (14. Jan. 1814), beabsichtigten die Normanner die Selbstständigkeit ihred Königreiches unter der Regierung des zim Könige ersnannten Prinzen Christian Friedrich von Hossein-Schleszwig, der die am 17. Mai 1814 vom norwegischen Reichstage aufgestellte Verfassung annahm. — Allein die Normanner vermochten nicht, ihre Selbstständigkeit gegen das vordringende schwedische Deer zu behaupten, worauf die Vereinigung mit Schweden, doch unter Beibehaltung der Versässung mit Schweden, doch unter Beibehaltung der Verfassung mit den, durch jene Vereinigung herbeizgeführten, Modisseationen, und die wirkliche Annahme der neuen Verfassung am 4. Nov. 1814 etsötzte.

(Europ. Confitt. Eh. 2. S. 469. - Du-

10. Polen. Die, mit ber ersten Berfassung Krantreichs in demselben Jahre in Polen beendigte, und am 3. Mai 1791 vom Könige und dem Reichstage ansgenommene Berfassung ward, nach der Stiftung bes Targowißer Bundes, auf dem Reichstage zu Grodid (29. Scht. 1792) aufgehoben, und Polen im Jahre 1793 zum zweitenmale, im Jahre 1795 zum drittenmale geztheilt. Der Name Polen verschwand aus der Geschichte.
— Im Jahre 1807 trat das Herzogthum Warfchaiger Staat mit einer neuen Berfassung vom 22. Jul. 1807, hervor, nach welcher zwei Kammern bestehen sollzten. — Dieses Herzogthum ward im Dec. 1812 von den Kussen besetzt, und auf dem Wiener Congresse ein Königreich Polen begründet, das mit Russand vers

bunden, und welchem vom Raifer Alexander 1 am 27. Nov. 1815 eine neue Berfassung mit zwei Kammern ges geben ward.

\_ (Europ. Conftitt, Eh. 2. 8. 48. — Du-

fau, T. 4. p. 85.)

11. Die freie Stadt Cracau, auf bem Biener Congreffe gur Gelbstftandigfeit erhoben und unter den gemeinschaftlichen Schut Deftreiche, Ruflande und Preuspene gestellt, erhielt am 3. Mai 1815 eine von den Ministern dieser drei Machte unterzeichnete neue Berfassung.

(Europ. Conftitt. Th. 2. S. 70. - Du-

fau, T. 4. p. 104.)

12. Griechenland. Die seit bem April 1821 nach Unabhangigkeit von der Pforte strebenden Griechen gaben sich am 15. Jan. 1822 eine provisorische republikanische Verfassung, die aber, bei dem fortgesetzten Kampfe, noch nicht ins eigentliche Staatseleben übergegangen ift.

(Labers Archiv. Eh. 3. S. 277.)

13. In Spanien, welchem bereits Joseph Raspoteon am 6. Jul. 1808 eine neue Berfassung gegeben hatte, ift bie von ben Cortes am 19. Marz 1812 aufsgestellte, und von Ferdinand 7 am 7. Marz 1820 angernommene, Berfassung mit Giner Kammer im October 1823 wieder erloschen.

(Dufau, T. 5. p. 84. - Europ. Constitt. Th. 3. S. 35.)

14. Eben fo erlosch in Portugal bie von den Cortes am 23. Sept. 1822 beendigte und von Johann 6 angenommene Verfassung am 3. Jun. 1823.

(Dufau, T. 5. p. 148.)

1 in a 94. more

#### Schluß.

3m ameritanischen Staatenfysteme besteht

ftaate theils die (§. 92.) allgemeine Bundebacte von 1787 mit ihren Erganzungen, theils in jedem eins zelnen der gegenwartigen 24 Staaten eine besondere Berfassung.

2) in bem Raiserthume Brafilien bie Berfaffung bom 11. Dec. 1823 mit zwei Rammern, und vom Raiser am 25. Marg 1824 beschworen.

(Sie fteht im polit. Journale 1824, July, S. 672, und in v. Schaffers Braffleni Alfona, 1824. 8.)

3) in ber Republit Banti, bie, am 27. Dec. 1806 gegebene und am 2. Juny 1816 revidirte, Berfaffung mit einem Prafidenten und zwei Kammern.

(Dufau, T. 5. p. 239. - teutich in Durs bards pol. Annalen, Eh. 7. S. 273.)

- 4) in der Republit Columbia die Berfaffung bom 12. Jul. 1821 mit einem Prafibenten und zwei Rammern. (Dufau, T. 6. p. 282.)
- 5) in ber Republit ber vereinigten Provingen von Gudamerita (Buenod-Apred) die Berfaffung vom 20. Apr. 1819, mit einem Director und zwei Rammern.

#### (Dufau, T. 6. p. 241.)

(Die Berfassungen von Mexito, von ben verzeinigten Provingen bes mittlern Amerita (Guatimala), von Chili und Peru sind, bei ber noch nicht errungenen innern Ordnung in diesen Lansbern, erst im Werden; zu einigen berselben sind bereits seit mehrern Jahren verschiedene Entwurfe vorgelegt und bekannt gemacht, aber noch nicht angenommen und ins öffentliche Staatsleben eingeführt worden.)

### ្ថាស់ក៏ស្គម ដោយ ស្រី ខេត្ត ដែល «នាស់ សេខស្គី សែក សង្គ្រាស់

second necessors.

X

# Practifches (europaifches) Bolferrecht.

95.

## Begriff bes practifchen Bolferrechts.

Das practische Wolferrecht enthalt die wissenschaftliche Darftellung ber von ben chriftlichen und gefitteten Bolfern und Staaten angenommenen Grundfage bes Rechts und ber Rlugheit fur bie Erhaltung und Behauptung ber in ihrem gegenfeitigen außern Bertehre beftebenben politischen Formen. Denn wenn gleich bas Recht bie erfte und mefentliche Unterlage ber Wechfelmirfung und bes gegenseitigen Berkehrs ber chriftlichen und gesitteten Bolfer und Staaten bildet; fo muß boch die Rlugheit, ober die Bahl ber wirkfamften Mittel fur die Erreichung bes 3wedes bes Rechts und der Wohlfahrt im innern und außern Staateleben, ale die zweite Bedingung jenes Bertehrs aufgestellt werben. Durch die Berbin= bung beiber Bedingungen zu einer gemeinfamen Birtung erhalt aber die offentliche Unfundigung ber Staaten in ihrem gegenseitigen Berfehre ben Charafter bes Polis tifchen, meil eben die Politif die Grundfate des Rechts und ber Klugheit verbinden lehrt.

Dieses Bolferrecht wird richtiger bas practische, als bas positive Bolferrecht genannt, weil es feinen

Cober po fitiver Rechte und Gefete glebt, über beren Befolgung bie gefitteten Bolfer und Staaten gemeins schaftlich fich vereinigt hatten, und fur beren Aufrechte haltung ein rechtlich bestimmter 3mang fatt fande. Die Grundfage bes practifchen Bolferrechts beruhen. vielmehr auf bem, mas die gu bem Gufteme ber chrifts lichen und gesitteten Staaten gehorenden Bolfer und Reiche feit den letten brei Jahrhunderten in ihrem ge= genseitigen Bertehre mirtlich angewandt und gels tend gemacht haben, und noch anwenden und geltend machen. Richtiger murde Diefe Biffenschaft bas practische Staatenrecht genannt: werben, meil es nicht von ben Bolfern, fondern von ben Regierungen ber im europaischen und ameritanischen Staatenfofteme bestehenden Reichen und Staaten geubt mird.

Dieses practische Bollerrecht ward bis jetzt gewohns lich das practische europäische Bollerrecht genannt, weil es seit seinem Entstehen und seit seiner allmähligen Fortbildung zunächst nur die europäischen, so wie unter diesen wieder vorzugsweise blos die christlichen Staaten umschloß, indem es von der Regierung zu Konstantinopel nur in den wenigsten Bestimmungen anerkannt wird. Allein die Benennung europäisches Bolterrecht ist bereits seit der anerkannten politischen Selbstständigkeit des nordamerikanischen Bundesstaates (1783) zu eng, und dürfte, nach der allemähligen Ausbildung eines in sich zusammenhängenden am er i kan i schen Staaten systems, und nach dessen Bechselwirkung mit dem europäischen Staatenspsteme, ganz ausgegeben werden mussen.

96.

3med, Theile und Quellen beffetben. Der 3med bes practifchen Bolferrechts fann, nach bem aufgestellten Begriffe viefer Wiffenschaft, tein ans berer fenn, als die bestimmte und zusammenhangende Uebersicht über bas in ber Wirklichkeit gegenwartig bestehende System ber ehristlichen und gesitteten Bolter und Staaten, nach seiner Grundlage und nach seiner Antundigung in einzelnen politischen Formen zu vermitzteln, und diese Grundlagen, so wie diese Ankundigung zurüdzusuchen auf die von jenen Boltern und Staaten für die Erhaltung und Behauptung ihres gegenseitigen Berkehrs angenommenen Grundsätze des Rechts und ber Alugheit.

Daraus ergeben fich die die brei Theile ber Biffens

1) Darftellung bes in der Gegenwart practisch bestehenden Systems der christlichen und gesitteten Bolter und Staaten, nach feiner Grundlage, und nach seiner Antundigung in einzelnen politischen Formen;

2) Darftellung ber in bem gegenseitigen Berkehre ber ehristlichen und gesitteten Bolfer und Staaten practisch geltenben Grundfate bes Rechts

und ber Rlugheit;

3) Darftellung ber, nach erfolgten Rechtsbedrohuns gen und Rechtsverlegungen, zwischen ihnen practisch geltenden Grundfage für die Unwens bung des 3 manges und für die Wiederhers ftellung des Friedens.

Diefe Biffenschaft bes practischen Botterrechts geht

bervor aus vier verschiedenen Quellen :

1) aus ben zwifeben den gefitteten Bolfern und Staaten abgefchloffenen und noch beftehenden und

gultigen Bertragen;

2) aus der Bolferfitte, ober aus dem, mas nach Gewohnheit und herkommen im Laufe der brei letten Jahrhunderte unter den gestiteten Bolfern ftillschweigend (d. f. ohne formlichen Bertrag) bes fteht, und mas man nach den allgemeinen Gefegen ber Befittung nicht zu verlegen magt;

3) aus der Unalogie, indem man neu eintretende politische Falle und Berhaltniffe nach ben Grundfagen behandelt, welche in ahnlichen Fallen bereits aufgestellt,

festgehalten und befolgt worben find;

4) aus dem philosophischen Bolterrechte, inwiefern daffelbe für alles Zweifelhafte und Unbestimmte in dem practischen Bolterrechte, was nicht aus den drei erfigenannten Quellen mit Nothwendigkeit und Sicherheit hervorgehet, so wie felbst für diese brei aufgeführten Quellen, den letten und hoch ften Maase stab enthalt.

97.

Berhaltnif bes practifchen Bolferrechte gu ben übrigen Staatswiffenfchaften.

Aus bem aufgestellten Grundbegriffe und aus ben angegebenen drei Hauptquellen des practischen Wolkersrechts erhellt, daß daffelbe nicht aus reiner Vernunft, sondern aus der Erfahrung stammt, daß es also nicht in die Reihe der philosophischen, sondern in den Kreis der geschichtlichen Staatswissen ich afsten gehört, wenn es gleich bei seinem frühern Andaue (bis herab auf Moser u. a.) nicht von dem philosophischen Wolkerrechte geschieden, vielmehr in der altern wissenschaftlichen Form des Wolkerrechts beides, das Philosophische und das Geschichtliche, vermischt ward.

Allein schon aus dieser ehemaligen Berbindung und Bermischung beider Wiffenschaften geht hervor, daß das practische Bolferrecht mit dem philosophischen Bolferrecht mit dem philosophischen Bolferrecht enahe verwandt ift, und daß die in dem lettern enthaltenen Grundsäge der Bernunft auch im practischen Bolferrechte eine Quelle desseben bilden, weil

nichts in dem Gebiete des practischen Bolkerrechts sich sinden darf, mas einem anerkannten Grundsate der Bernunft widerstritte, obgleich der Umfang desselben bedeutend weiter und umschließender ift, als der Umfang des philosophischen Bolkerrechts. — In demselben Berzhältnisse steht das practische Bolkerrecht zu dem philozsophischen Staatenrechte, aus welchem die Lehre von dem zwischen den gesitteten Bolkern und Staaten bestehenden Zwange, nach angedrohten oder vollbrachzten Rechtsverletzungen, auf das practische Bolkerrecht übergeht, die in dem practischen Bolkerrechte mit der ans der Erfahrung stammenden Anwendung der verzschiedenen Formen des Zwanges in der gegenseitigen Stellung der Staaten gegen einander verbunden wird.

Bu ber Staatstunft feht bas practifche Bolfer= recht in bem Berhaltniffe, baß es die, in ber Staats= funft aufgestellten, Bedingungen bes innern anfern Staatelebens, fo wie bes Bufammenhanges amischen beiden, übertragt auf die Grundfate des Rechts und der Rlugheit fur die gegenfeitige Berbindung und ben Bertehr mit ben einzelnen, ju bem Gufteme ber chriftlichen und gefitteten Bolfer geborenten , Reiche und Gelbit die Grundfate ber Bolte = und Staaten. Staatewirthichaftelehre, fo wie der Finang. und Polizeiwiffenfchaft behaupten nicht felten einen mefentlichen Ginfluß auf die Unwendung ber Lebs ren bes practischen Bolferrechts, weil jeder Ctaat bes rechtigt ift, bei bem Berfehre mit andern Staaten Die großen Intereffen der Wohlfahrt feines Bolfes gu bes rudfichtigen, und fur die Aufrechthaltung und Bermeh= rung berfelben theile Bertrage mit bem Austande abs auschließen, theils jeden geheimen oder offentlichen Ungriff auf die rechtlichen Intereffen des inlandischen Landbaues, Gewerbefleißes und Sandels, fo wie bes Unbaues ber Wiffenschaft und ber Runft, und jeden

Bersuch einer nachtheiligen Einwirkung auf bie im Instande bestehende offentliche Sicherheit und Ordnung gus ruck zu weisen.

Mllein von noch entschiedenerm Ginfluffe auf bie wiffenschaftliche Geftaltung bes practischen Bolferrechte, fo wie auf die Erklarung, Durchführung und Berfinn= lichung feiner Grundfate, find die gefchichtlichen Staatswiffenschaften. Denn weil die Gefchichte bes europaifchen Staatenfuftems aus bem Stands puncte ber Politif mit ber allmabligen Bilbung eines Staatenfoftems feit bem Jahre 1492 beginnt, und in einem Zeitraume von mehr ale brei Sahrhunderten bie gefammten Thatfachen im nothwendigen Bufammenhange auffahrt, welche, geftutt auf bas in nere Staateleben, Die Unfundigungen bes außern Staatslebens in ber Bechfelwirkung aller gefitteten Staaten bezeichnet haben; fo muß einestheils bas practifche Bolferrecht als bas Albftractum (als bie aus einer breihundertjahris gen Erfahrung abgeleitete Theorie) aller biefer Thats fachen, und anderntheils die Geschichte bes europais ichen Staatenfoftems, mit allen ihren Thatfachen, als ber fruchtbarfte Commentar zu ben theoretifch aufgeftells ten Grundfagen des practifchen Bolferrechte erscheinen. -Auf abnliche Beife ift die Staatenfunde, welche bas Softem ber gesitteten Bolfer und Staaten im Rreife ber Gegenwart, nach allen Bedingungen und Ankundigungen ihres innern und außern Lebens, und in der Bechfelmirs fung beider auffeinander entwidelt, von großer Wichtigfeit fur Die Berdeutlichung und Erorterung ber im practischen Bolterrechte aufgestellten Grundfate und politifchen Fors men. Daffelbe gilt von dem pofitiven offentlichen Staatbrechte, weil die in bemfelben miffenschaftlich bargeftellten Berfaffungen und Staatsgrundgefege, als Mittelpuncte bes innern Staatslebens, große Bir= fingen und Folgen auf die außere Unfundigung ber

Staaten, fo wie auf ihre Stellung gegen einander bes haupten ..

Die genaue Berbindung ber Diplomatte mit bempractischen Bolferrechte erhellt schon baraus, bag die mefentlichften Gegenstande ihres Gebiete ( bas Gefand= tenwesen und die Grundfate fur die Unterhandlung mit auswartigen Staaten) bis auf Die neueste Beit herab als einzelne Theile bes practifchen Bolferrechts behandelt, und nur, nach einer genauern Grenzbeftim= mung bes practischen Bolferrechte, von demfelben ge= trennt und felbfiffandig bargeftellt murben.

Die Staatspraris endlich ftust fich mit bem einen ihrer wesentlichen Theile, mit ber Lehre von ber Behandlung ber Staatsgeschafte in Sinficht ber ausmartigen Angelegenheiten, auf Die Grundfate bes practischen Bolferrechts fur ben außern gegenseitigen Berfehr ber gefitteten Staaten.

Gefdichte und Literatur bes practischen Bolferrechts.

Es giebt fur die Geschichte und Literatur des prac= tifchen Bolferrechts zwei Sauptabschnitte, wovon ber eine die Schriften umschließt, in welchen das philosophi= fche und bas practifche Bolferrecht noch ungetrennt behandelt murben, ber zweite aber mit ber felbfiftan= Digen - von bem philosophischen Bolterrechte vollia perschiedenen - miffenschaftlichen Behandlung bes prac= tifchen Bolferrechts anhebt. Doch muffempon ben Gebrif= ten des erften Zeitabschnittes alle diejenigen ausgeschlof= fen werden, welche bas Bolferrecht in Berbindung mit dem Naturrechte behandelten, weil fie bereits in ber Literatur bes Datur : und Bolferrechte ( 6. 12.) aufgeführt worden find, fo wie diejenigen, welche gleich= maßig gur Geschichte und Literatur des europaischen

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

Staatenfpftems (S. 84.), der Staatenfunde (S. 88.), und bes positiven öffentlichen Staates rechts (S. 91.) gehoren.

(Namentlich muffen bahin gerechnet werden: bie Literatur des Bolterrechts von v. Ompteda und p. Kampt; die systematischen Werke von Grotius (de jure belli et pacis), Pufendorf (de jure naturae et gentlum) u. a.; so wie die Urkundenssammlungen von Leucht, du Mont, Rousset, Schmaus, Wenck, de Martens, de Hertzberg, Koch-Schöll, Klüberu.a.; dann Werke, wie die von Flassan u. s. w.)

Einleitenbe, literargeschichtliche und ers lauternbe Schriften:

Geo. Fr. v. Martens, Berfuch über bie Erifteng eines positiven europäischen Bolterrechts und ben Rugen biefer Biffenschaft. Gott. 1787. 4.

Ern. Car. Wieland, de necessitate et usu juris gentium in notitia rerum publicarum rite adornanda.

Diss. Lips. 1809. 4.

Barbeyrac, histoire des anciens traités. à Gro-

ning. 1739. Fol.

Aug. Em. Zinserling, le système fédératif des anciens mis en parallèle avec celui des modernes. Heidelb. 1809. 8.

W. Wachsmuth, jus gentium quale obtinuerit apud Graecos ante bellorum cum Persis gestorum

initium. Kil. 1822. 8.

Aug. Guil. Heffter, de antiquo jure gentium. Bonnae, 1823. 4.

Abbe de Mably, le droit public de l'Europe, fonde sur les traites. 2 Tom. à Paris, 1747. 8. — N. E. par Rousset. 2 Tom. à Amst. 1748. 8. — Teutsch nach bieser Ausgabe: Das Staatsrecht von Europa, wie solches auf die, bis ins 1740ste Jahr gerschloffenen, Bettrage gegründet ift. Kref. u. Lpz. 1749. 8. — Des Originals vierte Auflage (fortgeführt bis

1763) in 3 Theilen, 1768. 8. Die neuefte Auff. in 3 Th. 1792.

3. Chfin. Lunig, Grundfefte curopaifder Potentas ten Gerechtsame. Leipzig, 1716. Fol. — Europaifche Staatsconfilia ic. seit bem Anfange bes ibten Saculi bis 1715. 2 Th. Leipz. 1715. Fol.

Chftph. herm. Schweber, theatrum historicum praetensionum et controversiarum illustrium, ober hiftor. Schauplag ber Anspruche und Streitigkeiten hoher Potentaten ic. supplirt u. contin. von Abam Fr. Glafey. 2 Th. Leipz. 1727. Fol.

3. Ehrenfr. 3 ich a de wis, Ginleitung ju ben vors nehmften Rechtsanfpruchen ber gefronten hohen Saupter

in Europa. 3 Th. Fref. und Lpg. 1754 ff. 8.

J. Rousset, les interêts présens des puissances de l'Europe, fondez sur les traitez conclus depuis la paix d'Utrecht etc. 2 Tom. à la Haye, 1733. 4.

Systematische Schriften und Compendien bis auf Mofer:

Rich. Zouchaeus, juris et judicii fecialis s. juris inter gentes, et quaestionum de eodem explicatio. Oxon. 1650. 4. — Ed. noviss. Hag. 1759. 12. — Ceutsch: allgemeines Bolterrecht, wie auch allgemeine Urtheile und Aussprüche aller Bolter. Frankf. 1666.

J. Wolfg. Textor, synopsis juris gentium.

Basil. 1680. 4.

J. Fr. Hombergk, hypomnemata juris gentium, nova et succincta methodo digesta. Bremae, 1721. 8.

Abam Fr. Glafen, Bolterrecht, worinnen bie Sands lungen freier Bolter gegen einander ju Krieges und Fries benszeiten nach bem Nechte der Bernunft betrachtet, und aus benen neuern Geschichten mit den darüber vorgesfallenen Streitigkeiten erläutert werben. 3te Aufl. Nurnb. 1752. 4.

J. Adam. Ickstatt, elementa juris gentium.

Wirceb. 1740. 4.

Christ. de Wolff, jus gentium. Hal. 1749. 4. (ift auch T. VIII scines: jus naturae.)

J. J. Burlamaqui, principes du droit politique. Ouvrage posthume. à Genève, 1751. 4. — Ed. n. à Lausanne, 1784. 8. — Principes du droit de la nature et des gens; augmente par M. de Felice. 8 Voll. à Yverdon, 1766 sqq. 8. (Die brei letten Banbe enthalten bas droit politique et des gens.) — Die letten fünf Banbe erschienen in einer neuen Aufslage par Dup in (Paris, 1820 sq. 8.) unter b. Titel: droit de la nature et des gens.

Elementa juris naturae, additis juris gentium europaearum practici primis lineis. In usum Auditorum adornata juncto Pütteri et Achenwalli studio. Ed. 2. Gött. 1753. 8. — Später erschienen besonders: Achenwalli juris gentium europaearum practici primae lineae. Gött. 1775. 8. de Real, la science du gouvernement. (T. V. le droit des gens.) à Paris, 1754. 8. (Teutschoon Schussen: Street, Ertschoon Schussen: Ertschoon Schussen:

und Leips. 1766. 8.)

### Seit Mofer:

J. Jac. Moser, Grunbsche bes jest üblichen euros paischen Bolkerrechts in Friedenszeiten. Hanau, 1750. 8. D. A. Franks. 1763. 3te Aust. Murnb. 1777. 8. — Grundsche bes europäischen Bolkerrechts in Kriegszeiten. Tab. 1752. 8. N. A. Frks. 1763. — Erste Grunds lehren des jesigen europäischen Bolkerrechts in Kriegszund Friedenszeiten. Nürnb. 1778. 8. — Bersuch des neuesten europäischen Bolkerrechts in Friedensz und Kriegszeiten. 10 Theile in 12 Banden. (Der gte und 10te in 2 Banden.) Franks. am M. 1777 ff. 8. — Beiträge zu dem neuesten europäischen Bolkerrechte in Friedenszeiten. 5 Thie. Tab. 1778 ff. 8. — Beiträge zu dem neuesten europäischen Bolkerrechte in Friedenszeiten. 5 Thie. Tab. 1779 ff. 8.

Emer. de Vattel, le droit des gens, ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains. 2 Voll. à Leide, 1768. 4. — Die neueste Auflage in 3 Theilen, à Paris, 1820. 8. — Teutsch von Schuslin unter bem Titel: v. Battels Bolferrecht. 3 Th.

Fref. und Lpg. 1760. 8.

Herm. Fr. Rahrel, Wolferrecht, worin bie vors nehmsten Berbindlichkeiten und Rochte der Könige, Mos narchen, Regenten und Bolfer, sowohl nach dem noths wendigen als willkahrlichen und Gewohnheits Wolfers rechte, aus dem Wesen und der Natur derselben ents wickelt werden. Nebst einem Unhange eines kurgen Ents wurses bes Kriegss, Friedens, und Gesandtschaftsrechts. Herborn, 1750, 8. — Europäsches Staats: u. Bolskerrecht. Herborn, 1750, 8.

Vicomte de la Maillardière, precis du droit des gens, de la guerre, de la paix, et des Ambassades, à Paris, 1775, 12.

Karl Gilo. Gunther, Grundrif eines europäischen Bolterreches nach Bernunft, Berträgen, herkommen und Analogie (anonym). Regensb. 1777. 8. — Europpäisches Bolterrecht in Friedenszeiten, nach Bernunft, Berträgen und herkommen, mit Anwendung auf die teutschen Reichsstände. 2 Th. Altenb. 1787. 8. (unbesendigt.)

J. F. L. Schrodt, systema juris gentium. Bamb.

1780. 8.

Pierre Joseph Neyron, principes du droit des gens européen conventionnel et coutamier. Bronsw.

1783. 8.

Geo. F. de Martens, primae lineae juris gentium europaearum practici. Gött. 1785. 8. — Précis du droit des gens moderne de l'Europe, fondé sur les traités et l'usage, à Gött. 1789. 8. — Ed. 3. 1821. — Teutsch (nach der ersten Aussage, von dem Berf. selbst): Einseitung in das positive europäische Bolterrecht, auf Berträge und herfommen gegründet. Gött. 1796. 8.

Phil. Thom. Rohler, Ginleitung in bas practifche

europaifche Bolferrecht. Maing, 1790. 8.

3. Ravie Ludw. Bechin, Abhandlungen über bas europaifche Bollers, Rrieges und Friedensrecht nach fpftematifcher Ordnung entworfen. Halle, 1793. 8.

J. J. B. Gondon d'Assoni, du droit public

et des gens. 3 Tom. à Paris, 1808. 8.

fr. Saalfelb, Grundriß eines Spftems bee euros paifchen Bolterrechts. Gott. 180g. 8. — Grundrif ju

701

Borlesungen über bas positive europäifche Bblecrrecht. Gott. 1822. 8.

Schmals, bas europaifche Bolterrecht. Berl. 1817. 8. (Frangofifch von bem Grafen de Bohm. a Paris, 1823. 8.)

Jul. Och melging, fpstematischer Grundrif bes practischen europäischen Botterrechte. 3 Theile. Rudole

ftabt, 1818 f. 8.

J. Louis Klüber, droit des gens moderne de l'Europe, 2 Tom. Stuttg. 1819. 8. — Teutsch (von ihm selbst): Europäisches Bolterrecht. 2 Th. Stuttg. 1821. 8.

In dem Werte von Alb. Fritot, science du publiciste (Par. 1820 sqq. 8.) beginnt bas droit des gens im T. 2. p. 321 und geht durch ben gangen brite ten Band.

G. B. Battur, traité de droit politique et de diplomatie, applique à l'état actuel de la France et de l'Europe. 2 T. à Paris, 1822, 8.

99.

A) Darftellung bes in ber Gegenwart beftehenben Syftems ber chriftlichen und gefitteten Bolfer und Staaten.

### a) nach seiner Grundlage.

Die Gesammtheit ber christlichen und gesitteten Boller und ber selbstständigen Reiche und Staaten in Europa und Amerika wird von der Vernunft unter der Joee der Einheit eines in sich zusammenhangenden politischen Ganzen (eines Systems) gedacht. Die Grundlage dieses Systems ift die Verwirklichung der Idee des politischen Gleichgewichts in der gegenseitigen Verbindung der gesitteten Wölfer und Staaten. Denn wenn gleich die Vernunftidee der undez dingten Herrschaft des Rechts auf dem ganzen Erdboden, als solche, nie ganz verwirklicht werden kann; so ist doch eine Annaherung an diese Idee möglich, und diese Annaherung seit drei Jahrhunderten die große Auf-

gabe ber europaischen Politit gewesen. Das politis fche Gleich gewicht beruht baber auf ber febe 6= maligen thatfachlichen Stellung und Berbindung ber einzelnen gefitteten Staaten und Dachte gegen einander. Der 3wed, Diefes politische Gleichgewicht zu verwirklichen und zu erhalten, ift für jeden einzelnen Staat theile die Aufrechthal= tung und Gicherftellung feines innern Lebens, nach ber Cultur feiner Burger, und nach feinem Organismus in Binficht auf Berfaffung, Regierung und Bermaltung; theil's die Bewahrung und Erhaltung feiner Gelbit= ftandigfeit und Unabhangigfeit nach außen. Da nun Diefer 3med fur alle Ctaaten ohne Ausnahme gilt, fo fehr fie auch nach ihrer politischen Macht von einan= ber verschieden feyn mogen; fo beruht die Erhaltung bes politischen Gleichgewichts in ihrer gegenseitigen Ber= bindung auf ber boppelten Bedingung: 1) baß, ungeachtet ber Berschiedenheit zwischen ben Machten bom erften und zweiten und ben Staaten vom britten und vierten politischen Range, boch in ihrer gegenfeitis gen Stellung und Berbindung bie pollige Gleich= heit ber politischen Rechte durch die Beiligfeit bes gegenwartigen Besitiftandes und ber Bolfervertrage aufrecht erhalten, und 2) jeder Berfuch einer Sauptmacht nach einem Uebergewichte über andere, ober nach einer Weltherrschaft, fogleich erfannt, und burch die vereinigte Rraft ber übrigen Machte verbin= bert und gurudgewiesen werbe.

Man kann, nach ber allmähligen Ausbildung und Beränderung bes politischen Gleichgewichts im Systeme ber christlichen und gesitteten Staaten seit den drei letzen Jahrhunderten, sechs verschiedene Zeitabschnitte annehmen: 1) vom Jahre 1492—1598; 2) vom Jahre 1598—1648; 3) von 1648—1763; 4) von 1763—1789; 5) von 1789—1814; 6) von 1814 bis jett.

Mus biefer Geschichte ber Beranderungen Suftems bes politischen Gleichgewichts geben als Ers gebniffe hervor: 1) baß biefes Syftem guerft im fub: westlichen europaischen Staatenspfteme begann, Teutsche land aber bereits feit ben Beiten ber Rirchenverbefferung ber Mittelpunct beffelben mard; 2) baß bas beis nahe brei Jahrhunderte hindurch bestandene Guftem bes politischen Gleichgewichts burch Die Theilungen Polens und burch die frangofische Revolution machtig erschut= tert, mit der Auflosung bes teutschen Reiches aber im 3. 1806 vollig vernichtet mard; und 3) baß in bem neubegonnenen Spfteme bes politifchen Gleichges wichts, in Sinficht auf bas innere Staatsleben Die neu eingeführten Berfaffungen in vielen Reichen und Staaten, fo wie in Sinficht auf bas außere Staates Teben bas feit 1783 neuentstandene amerifanische Staatenfoftem nach feiner Stellung gegen Europa nicht überfeben, fo wie nicht vergeffen werden barf, daß fortan in ben Grundfagen fur die Erhaltung bes politischen Gleichs gewichts, neben ber Berechnung ber phyfischen und finanziellen Rrafte ber Bolfer und Staaten, auch bie moralischen Rrafte ber Bolter von ben Diplomaten forgfaltig berudfichtigt werden muffen.

Alls gegenwartige Grundlagen bes neuen Systems bes politischen Gleichgewichts gelten; 4) ber Hamptvertrag Destreichs, Rußlands, Großbritanniens und Preußens zu Chaumont vom 1. Marz 1814; 2) ber erste Pariser Friede vom 30. Mai 1814; 3) die teutsche Bundesacte vom 8. Jun. 1815 und die Schlußacte des Wiener Congresses vom 9. Jun. 1815; 4) die Stiftungsurkunde des heiligen Buns des vom 26. Sept. 1815; 5) der zweite Pariser Friede vom 20. Nov. 1815, mit ben, an pemselben Tage, von Destreich, Rußland, Großbritannien und Preußen unterzeichneten, besondern Verträgen; 6) die

HII:

Schlußacte ber Wiener Ministerialconferensen vom 15. Mai 1820; 7) bie Schlußerklarungen des Congresses zu Nachen vom 15. Nov. 1818, zu Trops pau-Laybach vom 12. Mai 1821, und die Circulars bepesche vom 14. Dec. 1822 über die Resultate des Congresses zu Verona.

Dux de Rohan, trutina statuum Europae, s. principum christiani orbis interesse. Lugd. Bat. 1645. 12.

Traj. Boccalini, la bilancia politica. Castellana, 1678. 4.

J. Geo. Wagner, de aequilibrio potestatum. Lignit. 1737. 4.

Lud. Mart. Kahle, de trutina Europae, quae vulgo appellatur die Basange von Europa, praecipua belli et pacis norma. Gött. 1744. 4.

(Toge,) die allgemeine driftliche Republit in Europa, nach ben Entwurfen Scintiche 4 ic. Gott. 1752. 8.

3. Beinr. Gtlo. Jufti, Die Chimare bes Gleichges wichts von Europa. Altona, 1758. 4.

(Peyssonel,) du péril de la balance politique de l'Europe. à Stockholm, 1790. 8. — Teutsch (London), 1790. 8.

(Benbrich,) hiftorifcher Berfuch uber bas Gleichger wicht ber Macht bei ben alten und neuen Staaten. s. l. 1796. 8.

Dic. Bogt, System bes Gleichgewichts und ber Ger rechtigfeit. 2 Th. Frantf. 1802. 8.

(Fr. Geng.) Fragmente aus der neuern Geschichte bes politischen Gleichgewichts in Europa. St. Petersb. 1806. 8.

3deen über bas politische Gleichgewicht in Europa, 2cipg. 1814. 8.

Betrachtungen über bie Bieberherstellung bes politis ichen Gleichgewichts in Europa. Leipg, 1814. 8.

Wilh. Egt. Rrug, über politisches Gleichgewicht und Uebergewicht, Universalmonardicen und Bolfervereine; in f. Rreuge und Queergugen (Epg. 1818.) S. 89 ff.

#### 100.

b) nach feiner Unfundigung in einzelnen politifchen Formen.

Es giebt einen vierfachen Maasstab fur bie politische Eintheilung der Staaten und Reiche: 1) nach ihrer politischen Burde (als Monarchieen, als Staatenbund, als Bundesstaat, als Republiken — und die Monarchieen als Raiserthumer, Konigreiche, Fürsstenthumer 2c.); 2) nach ihrem politischen Gewichte (als Machte des ersten und zweiten, oder als Staaten des dritten und vierten Ranges); 3) nach ihrer (völligen oder theilweisen) Souverainetat; und 4) nach dem politischen Charakter ihrer Regierungsform (als unumschränkte oder beschränkte Monarchieen, als demokratisch oder aristokratisch gestaltete Republiken 2c.).

Im europäischen Staatenspfteme bestehen gegenwartig:

- a) drei Raiferthumer: Rufland, Destreich, bas osmanische Reich;
- b) ein Staatenbund: ber teutsche, mit 39 sous
- c) 21 Königreiche: Frankreich, Spanien, Porstugal, Großbritannien mit Irland, Schweden, Morswegen, Danemark, Ungarn, Bohmen, Galizien, Ilhrien, Polen, beide Sicilien, Preußen, Sarbinien, Niederlande, Bayern, Wirtemberg, Sachsen, Handnover, lombarbisch venetianisches Königreich;
- d) ein Bundesstaat: bie Gidegenoffenschaft ber Schweig;
  - e) ber Rirchenftaat: als geiftlicher Staat;
- f) ein Chnrftaat: Churheffen;
- g) 8 Großherzogthumer: Toffana, Baben, Beffen, Luremburg, Sachfen : Weimar, Medlenburg .

Schwerin und Strelig, Oldenburg (dem lettern ift Diefe Burde beigelegt, aber noch nicht angenommen);

- h) 14 Herzogthumer: Braunschweig = Wolfen= buttel, Holstein mit Lauenburg, (Markgrafthum) Mahren mit dem östreichischen Schlessen, Sachsen= Gotha, Meiningen, Hilburghausen, Coburg Saal= feld, Anhalt = Dessau, Bernburg, Kothen, Nassau, Parma und Piacenza, Modena, Lucca;
- i) 13 Fürstenthumer: Hohenzollen : Hechingen und Sigmaringen, Lippe : Detinold und Schaum: burg, Schwarzburg : Sondershausen und Audolstadt, Baldect, Liechtenstein, Reuß (altere und jungere Linie), Heffen : Homburg, Moldau und Walachei;
- k) Republifen: (außer bet Schweiz) die fieben jonischen Insein, und S. Marino;
  - 1) 5 freie, Stadte: Lubed, Bremen, Samburg, Frankfurt am Main, Cracau.

Bon diesen Reichen und Staaten gehören gegenwartig zu ben Machten des ersten politischen Ranges
fur die funf europäischen Großmachte: Destreich, Rußland, Großbritannien, Frankreich, Preußen, — und
ber teutsche Staatenbund nach seiner Gesammtheit; —
zu den Machten des zweiten politischen Ranges: das
osmanische Reich, Spanien, beide Sicilien, Sardinien,
Miederlande; — zu den Staaten des dritten politischen Ranges: Portugal, Schweden mit Norwegen,
Danemark, der Kirchenstaat, die schweizerische Eidsgevosseuschaft, Tostana, Bayern, Sachsen, Dannover,
Wirtemberg, Baden; — und zu den Staaten des biers
ten politischen Ranges: die übrigen teutschen Staaten,
Jonien, S. Marino, und die sunf freien Stadte.

Wenn unter ber Souverainetat eines Staates beffen politische Selbstffandigfeit und vollige Unabhangigkeit von andern Machten verstanden wird jefo bag

¥2 !

1

ein souverainer Staat in seinen innern und auswärstigen Berhältnissen als völlig frei von jeder fremden Einwirkung erscheint; so sind alle europäische Staaten, mit Ausnahme der jonischen Infeln, der Stadt Craean und der Fürstenthümer Moldau und der Walachei, souverain; nur daß die Mitglieder des teutschen Staatens bundes ihre Souverainetätskrechte durch den Bundesverstrag selbst theilweise beschränkt haben

Mach ihrer unbeschrantten oder beschrants ten Regierungsform bestehen im monarchischen Europa 1) als unbeschränkte Regenten, aber mit Reichsgrundgeseten, boch ohne Reichsstände: ber Raffer von Rufland; ber Gultan ber Demanen; ber Konig bon Danemart; - 2) als unbefchrantre Regens ten', ohne Grundgefete und active Stante: Die Ronige bon Spanien, Portugal, Sardinien und beiben Sicitien, ber Churfurft von Speffengubie, Regentequoon Toffana, Parma, Modena, Lucca, Dibenburg, Unhaltgi Doben= gollern , Reuß , homburg und Schwarzburg : Sonteres haufen; - 3) ale befchrantte Regenten, boch nur in Beziehung auf bie in ihren Staaten fortbefiebenden altern ober erneuerten fandischen Berfaffungen ! ber Raifer von Deftreich, bie Ronige von Preugen, Sachsen und Sannover, und die Regenten von Brauns febweig, Medlenburg, Gotha und Meiningen; - 4) als befchrantte Regenten mit Berfaffungen, ale Musfluffen ber Regentensonverainetats Die Ronige von Frants reich, Polen und Bayern, ber Papft, Die Regenten von Baden, Raffau, Lippe, Rudolftadt und Liechtens ftein; - 5) ale beschrantte Regenten mit Berfafe fungen auf dem Bege bes Bertrages: Die Ronige bon Großbritannien, Diederland, Schweden und Rormegen, Birtemberg, und bie Regenten von Seffen = Darmftadt, Meimar, Silbburghaufen, Coburg, und Balbed. -Im republitanischen Europa besteht bie Gibes

genoffenschaft ber Schweize mit einem Bunbedvertrage, und aus 22 Cantonen, mit besondern Berfaffungen, die ber größern Jahl mach den bemokratischen, der kleinern Bahl nach den aristokratischen Charakter tragen; Jonien, und S. Marino mit aristokratischen Berfaffungen, und bie funf freien Stadte mit Berfaffungen, die eine Mischung bes Demokratismus und Aristokratismus enthalten.

Bu dem amerikanischen Staatenfpfteme ge-

- a) ber nordameritanische Bundesstaat, bestehend
  - , b) ber Freiftaat Santi;
  - c) das Raiferthum Brafilien; und
  - d) die Freistaaten (de facto): Columbia, versmeinigte Staaten von Sudamerika (Buenos : Apres),
    Chite, Peru Mexiko, und vereinigte Staaten von : Mittelamerika (Guatimala),

### 101.

By Darftellung ber in bem gegenfeitigen Bers tehre ber chriftlichen und gefitteten Bolfer und Staaten practisch geltenben Grundfage bes Rechts und ber Klugheit.

a) in hinficht der ursprunglichen (unbedingten) Rechte ber Bolfer und Staaten.

Mus bem Urrechte der Selbststandigkeit und Integritat geben brei ursprüngliche oder unbebingte Rechte der Bolfer und Staaten unmittelbar
hervor, ohne deren Aufrechthaltung die Berwirklichung
des hochsten Staatszweckes — die herrschaft des Rechts
und die Beforderung der allgemeinen Bohlfahrt — nicht
möglich ist: 1) das Recht der Individualität und
Kreiheit; 2) das Recht der Unabhangigkeit von

andern; und 3) das Recht ber Gleichheit mit

- 1) Das Recht ber Integritat und Freiheit umfchließt bas von jedem andern Bolke und Staate, vollig verschiedene Bestehen eines Bolkes und Staates als eines in sieh abgeschlossenen organischen Ganzen nach seiner eigenthumlichen Berfassung, Regierung und Berwaltung. Ginem solchen selbstständigen und unabhangigen Staate steht, nach dem practischen Bolkerrechte, zu;
- a) das Recht der Souverainetat, die weder von dem Alter, des Staates, noch von der Art feiner Grundversassing, noch von den Formen seiner Berwalztung, noch von seinem politischen Range und Titel abshängig ist. Diese Souverainetat macht ein Staat entzweder sogleich bei seiner Grundung geltend, oder sie wird, durch die Ausbedung der vormaligen Abhängiskeit von einem andern Staate, bath auf dem Bege des Rampses, bald des Bertrages erworben. Nach derselben kann jeder Staat sich seine eigenthünliche Berkassung, Regierung und Berwaltung geben, die Berhaltunge der Simwanderung und der Auswanderung bestimmen, und zu seiner Seibsterhaltung des Wassenrechts sich bedienen.
- B) bas Recht auf Eigenthum und Gesbietsbesig; benn jeder Staat ift nicht nur berechtigt, sein Gesammtgebiet, so wie das in demselben enthaltene Eigenthum aller seiner Butger zu behaupten; er kann auch außere Gegenstande erwerben; entweder durch Versträge mit andern Staaten, oder durch die sogenannte Occupation. Die Occupation ist aber nur dann rechtslich, wenn der zu erwerbende Gegenstand an sich herrenlos, oder es wieder geworden ist; wenn die Occupation physisch und moralisch moglich, oder wenn sie wirklich thatsachlich ersolgt ist (mit Ausschluß der bloßeu Erklaung der Besitznahme, des bloßen Besuchens eines Landes oder einer Insel, und der angeblichen Schenkung

1

unbesetter Lander von einem Andern ). Rach dem votferrechtlichen Begriffe bes Staatseigenthums geboren gu bemfelben alle innerhalb des Staatsgebiets eingeschloffene Bebirge, Rluffe, Geen, Ranale zc., Die Meerbufen und anarenzenden Theile des Meeres in Ranonenschußmeite. ein fogenanntes mare elausum, nie aber bas Beltmeer.

Hugo Grotius, de mari libero. Lugd. Bat. 1609. 8.

Il consolato de mare. In Venizia, 1637. 4.

J. Seldenus, mare clausum. Lond. 1635. Fol. rec. Vratisl. 1751. Fol.

3. Jul. Gurland, Grundfage bes europaifchen

Secrechts. Sannover, 1750. 8.

Domen. Alb. Azuni, sistema universale dei principi del diritto marittimo dell' Europa. 2 T. Firenze, 1795. 8. (Frangbfifd, 1805. 8.)

3. Geo. Bufd, Bolferfeerecht. Samb. u. Altona,

1801. 8. B. G. Mau, Grundfage bes Bolterfeerechts. Samb. 1802. 8.

Ludolf Solft, Berfuch einer fritifden Ueberficht ber

Bolferfeerechte. 2 Eh. Samb. 1802. 8.

Br. Joh. Jacobsen, Sandbuch über bas practifche Geerecht ber Englander und Frangofen. 2 Th. Samb. 1803 und 5. 8.

Jouffroy, le droit des gens maritime univer-

sel. à Berlin, 1806. 8.

Gerard de Rayneval, de la liberté des mers. 2 Voll. à Paris, 1811. 8.

y) bie Rechte in Begiehung auf bie Rremben. Jedem fouverainen Staate fteht bas Recht ju, ju bestimmen, ob er überhaupt, und unter melchen Bedingungen er Fremde fein Gebiet betreten, fie auf bemfelben fich anfiedeln laffen, und ihnen das Burgers recht ertheilen will. Der Fremde aber wird, mahrend feines Aufenthalts in einem answartigen Staate, nach beffen Gefeten behandelt. - Die Musmanderung

einheimischer Burger tann, ohne bringende Grunde, nicht verweigert, wohl aber bas Unwerben gur Auswans berung burch fremde Emiffaire verhindert werden.

- 2) Das Recht ber Unabhangigkeit eines Staates von andern umschließt die Festsetung, Erhaltung und Geltendmachung ber eigenthumlichen Bersfassung, Regierungsform und Berwaltung eines sons verainen Staates, mit Einschluß aller baraus hervorigehenden Oberhoheiterechte im innern und außern Staatsleben. Daraus folgt:
- a) ale Berfaffungerecht, baf es jebent Staate und feiner Regierung gufteht, die beftebende Berfaffung, Regierungsform und Bermaltung ab juans bern und um jugeftalten, ohne baß ein ausmartis ger Staat in die innern Ungelegenheiten bes andern fich mifchen barf, felbft nicht unter bem Bormande, baß ein Staat burch feine neue Berfaffung zu machtig wers ben murbe; noch weniger barf eine ausmartige Macht einem Staate eine neue Berfaffung aufdringen, ober zwischen ben Regenten und bas Bolt fich ftellen wollen. Doch ift, schon nach bem philosophischen Stagterechte; Die Ginmischung eines Staates in Die innern Angelegen= beiten bes andern als Musnahme von ber Regel vers ftattet und rechtlich, fobalb beffen eigene Gelbftftanbigs feit, Integritat und Berfaffung wirklich bedroht und gefahrdet murbe, namentlich in ben brei, bon ber Ers fahrung bestätigten, Fallen: 1) wenn in einem Staate ber Buffand allgemeiner Revolution und Anarchie ein= tritt, in welchem alle rechtliche Berfaffunges, Regierunge. und Bermaltungsformen vernichtet werden: 2) wenn ber in einem Staate ausgebrochene Burgerfrieg die Grengen bes Nachbarftaates wirklich verlett, ober boch mit Ges fahren bedroht; und 3) wenn die herrschende Parthei eines im Aufftande mogenden Staates die Eroberung ans berer Staaten unverhoblen anfundigt. Außerdem tonnen

feierliche Bertrage und Gewährleiffungen die thatfachliche Einmischung veranlassen; so wie es auch eine vermitztelnde, ausgleichende und versohnende Dazwischenkunft des Auslandes, bei den innern Reisbungen zweier Partheien, geben kann, die, im Großen, dem Geschäft eines Friedensrichters gleicht.

B) in Betreff ber Sobeiterechte im Ins nern: baf jedem felbitftandigen und unabhangigen Staate Die burgerliche und peinliche Gefengebung, Die Jus flige, Polizeie, Finange und Militairhobeit, fo wie die Sobeiterechte in Beziehung auf Rirchen : und Ergiebungsmefen, auf Cultur und Gitten gufteben, fo baß felbit die Gefete des Staates fur alle Untertha= nen fremder Staaten (mit Ausnahme ber Gefandten) gelten, fo lange dieselben innerhalb bes Smates fich aufhalten, oder in demfelben Gigenthum und Bermogen befigen, ober Rechtogeschafte vornehmen; - boch Dies Alles mit mehrern, durch Bertrage und Bolferfitte bes ftimmten, Ginschrankungen, befonders in Beziehung auf Die Muslieferung ber Fremben an einen auswar= tigen Staat, und in Beziehung auf Die Befreiung ber Kremben von gewiffen perfonlichen oder Real : Steuern. Bon felbit verfteht es fich, daß fein Muslander gum inlandischen Rriegedienfte gezogen werden tann.

y) das Hoheitsrecht über die Kolonieen, Dieses Hoheitsrecht gilt, sobald die Kolonie mit Geznehmigung, oder auf Beranlassung bei inlandischen Rezgierung begründet, und dabei von derselben unterstützt wird; sobald das anzubauende Land thatsachlich zum Staatsgebiete gehörte; sobald die Kolonie des fortwahsrenden Schutzes der inlandischen Regierung und der Berztetung ihrer Rechte bei dem Ausfande bedarf; und sobald die Bedingungen des gegenseitigen Berkehrs zwisschen dem Mutterlande und der Kolonie vertragsmäßig festgesetzt wurden. (Woher das drudende Berhaltniß

ber Kolonieen jum Stammlande gewöhnlich fliche? — Streben der Kolonieen nach Unabhangigkeit vom Mutzterlande. — Erklarung der Unabhangigkeit, und Beschauptung derselben de facto. — Anerkennung derselben von andern Machten, außer dem Stammlande.).

- 3) Das Recht ber Gleichheit eines Stagetes mit andern beruht darauf, daß tein Staat in seinem Berhaltniffe zu den andern Staaten mehr Rechte geltend machen darf, als diese gegen ihn, und mehr Pflichten gegen sich von diesen verlangen und cerwarten darf, als er selbst ihnen leistet, wobei die politische Bersschiedenheit der selbstständigen Staaten als Machte des ersten, zweiten, dritten oder vierten Ranges nicht in Anschlag kommen darf. Unbeschadet dieser politischen Gleichheit besteht aber in der gegenseitigen Berbindung der gestiteten Boller und Staaten:
- a) ein Ceremonialrecht, welches bie politifchen Formen und Formlichkeiten umschlieft; bie, nach ber Bolfersitte und dem Herkommen, in den wechselseitigen Verhattniffen der Staaten eingeführt und üblich sind; und
- A) eine im europäischen Staatenspfteme geltende Rangordnung, boch mit dem practisch anerkannten Grundsage: daß jedes Bolt seinem Regenten einen neuen Titel beilegen konne, die Anerkennung deffelben aber von auswärtigen Machten von deren Willen, und von ber Abschließung von Berträgen abhange.

### 102.

b) in hinficht der erworbenen (bedingten) Rechte der Bolfer und Ctaaten.

Alle von Bolfern und Staaten erworbene Rechte feten Bertrage voraus, weil unter felbstftandigene, unabhangigen und einander vollig gleichen Staaten ges genseitige Rechte und Berpflichtungen nur burch Bere

trage erworben werben tonnen. Unter Bolfer- und Staaten vertragen versteht man baher bie gegensfeitige Uebereinstimmung zweier oder mehrerer selbsistanbiger und unabhangiger Staaten zur Bestimmung ihrer rechtlichen ober politischen Berhaltniffe. (Doch giebt es im practischen Bolferrechte, wie im Naturrechte, auch stillschweigende Bertrage.)

Es giebt zwe'i Rlaffen der Bolfer = und Staaten=

vertrage :

1) reinpolitische Bertrage, welche auf die Erhaltung und Gewährleistung bes politischen Dasenns der Bolker und Staaten selbst, nach den drei ursprüngslichen Rechten der Selbstsändigkeit; Unabhängigkeit und Gleichheit, sich beziehen (alle Familien =, Abtretungs =, Substdien =, Coalitions =, Theilungs =, Thronentsagungs =, Unterwerfungs = und Garantie = Bertrage, alle Anerken nungsvertrage neuer Staaten und neuer Dynastieen, die formlichen Df = und Defensio = Bundniffe, die Neutralistävertrage, und alle Friedensschlusse);

2) Bertrage, welche, nach bem Maas ftabe ber rechtlichen Privatvertrage, über einzelne Gegenstände des Rechts und der Bohlfahrt der Indivisuen oder des Ganzen, zwischen Bolfern und Staaten abgeschlossen werden (alle Schenkunges, Raufe, Zausche, Pfand ., Darlehnes, Grenzberichtigunge und Sandeles

vertrage).

Jeber rechtlich gultige Bertrag begründet für die abschließenden Theile ein 3 wangerecht, sowohl einsander selbst zur gegenseitigen Erfüllung der im Bertrage festgesetzen Leistungen zu nothigen, als auch jeden dritzten Staat von der Einmischung in einen Bertrag, oder von der Hinderung desselben, abzuhalten. — Erneuert werden die Berträge, sobald die Gultigkeit ihrer Bedinzgungen über die beim Abschlusse des Bertrages sestgesetze Beit hinaus verläugert wird. — Berstärft werden

vertrage, für den Fall der Berletzung eines durch ben Vertrag bedingten Rechts, durch Pfand, Geiseln und Garantieen. Die Garantieen können zwar bei Staatss grundverträgen und bei Bestimmungen der Thronfolge vorkommen, sind aber am gewöhnlichsten bei Friedensschlüssen. — Nach dem practischen Bölkerrechte kann aber auch die Vermittelung (bona officia) auswärtiger Mächte bei Staatsverträgen statt sinden, inwiesfern eine dritte Macht entweder die Erössnung zur Unsterhandlung des Vertrages einleitet, oder beiden constrahirenden Theisen durch Rath und That Beistand leistet. Auf ähnliche Weise können auch andere Staaten durch Beitritt an den Verträgen zweier Staaten Antheil nehmen, oder von den letztern in ihre Verträge — namentslich bei Friedensschlüssen — eingeschlössen werden.

Die Dauer ber Bolfer = und Staatenvertrage wirb beschrankt: 1) durch die Beit, fur welche ihre Gultigfeit bestimmt ift, fobald fie nicht vor bem Ablaufe berfelben erneuert werden; 2) burch gegenseitige Aufhebung, bis= meilen auch durch Auffundigung von bem einen contrabirenden Theile; 3) burch ben Berluft ber Gelbft= ffandigfeit eines Bolfes und Staates, entweder bei ber polligen Auflosung, ober bei ber Unterordnung beffelben unter eine fremde Couverainetat; 4) burch die gang= liche Beranderung ber Berfaffungs = und Regierungsform, fobald die fruber eingegangenen Bertrage mit biefer Beranderung nicht vereinbar find; 5) bisweilen burch eine wesentliche und burchgreifende Beranderung im bis babin bestandenen Systeme des politischen Gleichgewichts (3. 3. 1756; 1793; 1813.); - und, in Sinficht der Bertrage, welche aus bem Standpuncte bes Privatrechts betrachtet werden muffen: 6) durch ben Ausbruch eines Rrieges amischen ben contrabirenden Theilen; 7) nicht aber burch ben Tob bes Regenten, ber ben Bertrag ratificirte, auch nicht burch eingetretene Difverftandniffe,

zwischen ben contrahirenden Staaten; 8) eben so zieht ber Bruch des einen Bertrages nicht nothwendig den Bruch der andern zwischen denselben Staaten bestehens den Bertrage nach sich; 9) die geheimen Urtikel eines Bertrages, so wie die Nebenartikel, haben an sich gleiche Gultigkeit, wie der Vertrag selbst; doch können in einzelnen Fallen die Hauptartikel eines Berstrages fortgelten, wenn auch die geheimen und Separatsartikel nicht erfullt werden.

3gn. Rubhart, Untersuchung über fyftematifche Eintheilung und Stellung der Bertrage fur Doctrin und

Legislation. Preisfdrift. Munb. 1811. 8.

Rarl Bifh. Freih. v. Erblifch, Berfuch einer Ente wickelung ber Grunbfabe, nach welchen bie rechtliche Fortbauer ber Boltervertrage ju beurtheilen ift. Preise fcbrift. Landsh. 1808. 8.

Leon. Dreid, über bie Dauer ber Boltervertrage.

Preisschrift. Landeb. 1808. 8.

### 103.

C) Darftellung ber zwischen ben chriftlichen und gesitteten Bolfern und Staaten, nach erfolgter Rechtsbedrohung ober Rechtsbers legung, practisch geltenden Grundsate für die Anwendung bes Zwanges und für die Berftellung bes Friedens.

a) ber rechtlich geftaltete 3mang zwischen ben Staaten.

Die Mifverstandniffe, Streitigkeiten und Feindseligs keiten zwischen den Staaten konnen scheinbar oder wirkslich verlette Rechte, und zwar entweder ursprüngliche oder erworbene Rechte betreffen. Weil aber selbststandige, unabhängige und einander gleiche Staaten keinen hobern Richter über sich erkennen; so tritt — sobald gutliche Ausgleich ungsmittel, (schriftliche Beweismittel, oder Bermittelung dritter Machte, namentlich durch Austragalinstanz) entweder gar nicht versucht werden, oder

nicht ausreichen - bas Recht ber Gelbfthulfe ober bes 3manges ein. Co wie aber in bem rechtlich geftals teten Staate auch ber 3mang rechtlich geftaltet erfcheinen muß, und nichts anders fenn barf, als bas rechtliche Mittel, entweder einer angebrobten Rechteberletung zuvorzufommen, ober eine begonnene Rechts= verlegung in ihrer Fortfegung ju bindern, ober fur eine bereits vollen bete Rechtsverlegung Genugthung und Erfat zu erhalten, bamit fobann ber porige Rechtegu= fand - ber Buftand bes Friedens - hergeftellt merbe: fo foll auch in bem Spfteme ber chriftlichen und gefitteten Bolfer und Staaten ber 3mang nicht andere, als rechtlich geftaltet erscheinen, und fich als bas rechtliche Mittel ankundigen, entweder angebrobten Rechteverletungen im Boraus ju begegnen, oder begon= nene Rechtsverletungen nicht fortseten zu laffen, ober thatfachlich eingetretene Rechtsverletungen zu ahnten. und fur Diefelben Genugthuung und Erfat fich ju ver-Schaffen.

Der rechtlich gestaltete 3mang amischen ben Staaten erfcheint unter brei verschiedenen Urten: ale Retors fionen, ale Repreffalien, und ale Rrieg. (Dgt. 6. 30.) - Retorfionen treten ale Biebervergeltuns gen pon einem andern Staate ein, menn ein Staat etwas perfügt, mas entweder gegen bas Derfommen und bie bieber bestandenen Berhaltniffe gu bem Mustande, ober im Allgemeinen gegen bie in ber Berbindung freier Staaten angenommenen Grundfate ber Gerechtigfeit und Billigfeit verfioft, wodurch aber fein urfprungliches, und fein durch Bertrag erworbenes Recht bes andern Ctaas tes perlett wird. Die Retorfion fann auf zweifache Urt geubt werben: gegen ben andern Staat felbft, ober ges gen beffen Burger. - Repreffalien bingegen find Ermieberung ber berletten volltommnen Rechte; Biebers verletung eines wirklichen Rechts wegen thatfachlicher

Werletzung eines Rechts. Die Repressatien treffen entweder den auswärtigen Staat als Gesammtheit, oder
bessen Burger; es muß bei ihrer Anwendung, wo miglich, die streng fie Biedervergeltung statt finden.
— Retorsionen und Repressalien durfen aber weder von
Privatpersonen, noch gegen Staaten auf Veranlassung
und Berlangen eines dritten Staates geubt werden.
Bisweilen gebietet sogar die Politik, Repressalien selbsk
in den Fällen nicht zu üben, wo man dazu berechtigt ift.

Ein beleidigter Staat hat bas Recht gum Rriege, fobald entweder die Rechtsverletung fo groß und allge= mein ift, daß Repreffalien ungureichend find, Diefelbe auszugleichen; oder fobald die gerechte Genugthuung für die geschehene Rechtsverletzung hartnackig verweigert wird. Weil aber bas Recht zum Rriege ein Sobeits= retht ift; fo fann es nur von dem Regenten bes Staates, nach ben in jedem Staate bestehenden Grundgefeten, geubt werden. Die wirkliche Suhrung des Rrieges felbft foll, nach ben von der Bernunft ( 6. 30.) aufgeftellten Bedingungen, als rechtliche Fuhrung eines Bolferrechteftreites geschehen. Dach bem practischen Bolferrechte wird aber, mahrend ber Dauer eines Rries ges, die Rechtmäßigfeit beffelben als zweifelhaft betrachtet, und angenommen, baß feiner der friegfub= renden Staaten ein entschiedenes Recht fur fich babe. Schon baraus folgt, baß es in bem Rriege fein Recht gegen den Reind von unbegrengtem Umfange geben fann, weil es feine unbegrengte Rechtsverlegung giebt: baß ein Bertilgungefrieg ungerecht und unmenfch= lich zugleich ift, und baß ein Straffrieg zwischen Staaten und Staaten fchon beshalb nicht eintreten fann, weil die Ausubung bes Strafrechts einen gemeinschaft= lich anerkanuten Dberherrn porausfest.

Mach dem practischen Bolferrechte der neuern Zeit wird der Rrieg nicht immer bem Feinde formlich ange=

funbigt, gewöhnlich aber ber Unfang beffelben burch ein Manifeft ben gefammten Regierungen aller gefit= teten Staaten befannt gemacht. Die Mittel gur Ruhrung bes Rrieges umschließen nicht nur bas gange Gebiet bes Feindes, fondern auch felbft bie Perfonen, Rechte und Sachen bes feindlichen Staates. Doch ift unter ben chriftlichen und gefitteten Staaten ber Ges brauch biefer Mittel burch Bolferfitte und Berfommen theilmeife bedeutend befchrantt worden, fo baß, felbft ohne barüber abgeschloffene Bertrage, Die gefitteten Ctaas ten' ber unfittlichen Mittel und ber gwedlofen Graufamfeit fich meiftens enthalten. Dan nennt ben Inbegriff Diefer unter ben gefitteten Bolfern bertommlis chen Ginschrankungen: Die Rrieg &manier ober ben Rriegegebrauch (loi de guerre), fo wie die Mus: nahmen von diefem Rriegsgebrauche die Rriegeraifon (raison de guerre), weil folche Alusnahmen, nur als Erwiederung vorhergegangener, von dem Rriegeges brauche abweichender, Feindseligfeiten, ober unter außers ordentlichen Umftanden fatt finden. Doch werden meder Die Rriegsliften, noch die Spione von dem Rriegsges brauche ausgeschloffen. In Sinficht ber Bebandlung bes feindlichen Landes und feiner Bewohner aber gilt, nach ber Bolferfitte, ber Grundfat: bag fein friedlicher und unbewaffneter Burger als Theilnehmer an den Reinds feligfeiten behandelt, daß ber rubige Berfehr im Innern und mit neutralen Landern verstattet, nur die wirklich . bienftleiftende Truppenmaffe befampfet, und von bem Sieger jedes Sobeiterecht des befiegten Regenten genbt mird . bas biefem nach ben Grundgefegen bes eroberten Landes gufteht, wohin junachft die Bermaltung und Benubung ber gefammten finanziellen Rrafte bes befetten Landes gehört.

(Ueber Beute im Rriege; fogenanntes Erobes rungerecht; Biedereroberung und das Recht ber

Herstellung bes vorigen Rechts : und Besitzstandes (jus postliminii); Rechtsgultigkeit ber Regierungs : handlungen eines Zwischenregenten; Bertrage mab:

rend der Rriegeszeit geschloffen u. f. m.)

Die Rriegshulfe, welche ein britter Staat bem einen friegführenden Theile leiftet, beruht entweder auf einem frubern , mit bemfelben fur ben Rall eines Rrieges abgeschloffenen, Bertrage, oder wird erft beim Musbruche, oft felbft mabrend ber Dauer eines Rrieges, verabredet. Rindet ein fruberer Bertrag beshalb ftatt; fo muß ent= schieden werden, ob der vertragemäßig bestimmte Buns Desfall (casus foederis) eingetreten fen, fo wie, ob in dem Bertrage eine allgemeine, ober blos theils weife Rriegehulfe jugefagt mard. Ift die Rriegehulfe nur theilweise; fo gilt in ber Regel ber Staat, ber fie leiftet, nicht ale-friegführende Macht, bat aber auch fein Recht an die gemachten Eroberungen. - Jebem felbft= fandigen Ctaate fteht zugleich bei einem beginnenden Rriege bas Recht gu, neutral ju bleiben, b. h. mit ben friegführenden Theilen bie vorigen Berhaltniffe, namentlich in Beziehung auf ben Sandel und gegens feitigen Berfehr beizubehalten, und felbft fur bie Bebauptung feiner Neutralitat fich zu bewaffnen (bewaff= nete Reutralitat). - Gubfibien, fur welche man, in einem bem eigenen Staateintereffe vollig fremben Rriege, inlandische Truppen an eine auswartige Dacht vermiethet, verwirft die Bernunft als unter ber Burbe ber Staaten, und gegen die Pflichten ber Regenten in Begiehung auf ihre Bolfer. Es tonnen taber nur biejen is gen Gubfidien als rechtlich und erlaubt erfannt werden, Die ein verbundeter Staat feinem Bundesgenoffen bewil= ligt, bamit diefer bei ber Bertheidigung feiner, ober ber gemeinschaftlichen Gache mit gureichenden Bulfe= mitteln unterftugt, oder gur Fortdauer bes Rrieges ermun= tert, ober aus eingetretenen Berlegenheiten geriffen merbe.

J. Chstph. Muhrbeck, de jure neutralium in

bello. Gryphisw. 1771. 4.

Saltant, Recht der Reutralität, ober von ben ges genseitigen Pflichten neutraler und friegfahrender Dachte. Aus dem Ital. mit einem Commentar von Rail Abolph Edfar. 2 Ch. Epp. 1790. 8.

J. Mar. Lampredi, del commercio, dei popoli neutrali in tempo di guerra. a T. Firenza, 1788. 8. (Bon Edfars teutscher Ueberschung bieses Wertes ergschien blos ber erste Theil. Lpj. 1791. 8)

iv. Sted, Berfuch über Sandels: und Schiffahress

verträge. Salle, 1782. 8.

J. Nic. Tetens, considérations sur les droits réciproques des puissances belligérantes et des puissances neutres sur mer, avec les principes du droit de guerre en général. Copenh. 1805. 8.

### 104.

# b) Die Lehre von den Friedensichtuffen.

Der Friedensschluß ift ein Bertrag zur rechte lichen Beendigung des Krieges (§. 30.), der entweder von dem einen Theile angeboten, oder von dem andern Theile verlangt, oder durch eine neutrale Macht versmittelt wird. Die Friedensunterhandlungen geschehen entsweder mundlich, oder schriftlich, oder beides zugleich. Wird die Bermittelung einer dritten Macht angenomsmen; so erscheinen entweder die Abgeordneten derselben bei den mundlichen Unterhandlungen der Diplomaten der betheiligten Staaten, oder sie erhalten die schriftlichen Untrage und Entwurfe beider Theile.

Nach der Bereinigung über die hauptbedingungen ber gegenseitigen Ausschlung wird nicht selten ein Pras liminarvertrag abgeschlossen. Die hauptpuncte des Friedens betreffen entweder den status quo vor dem Kriege, oder das uti possidetis, oder einen Normaltag, oder gegenseitige Compensationen, oder einseitige, biss

weilen auch gegenseitige Abtretungen.

Maren mehrere Machte zur Fuhrung bes Rrieges verbunden; so wird, in der Regel, der Friede von allen zu gleicher Zeit abgeschlossen. Der Separatsfriede eines Berbundeten hangt entweder ab von der Einwilligung seines Bundesgenossen, oder von dem Ginstritte solcher Ereignisse, welche unmittelbar auf die Retztung der Selbstständigkeit und Unabhangigkeit seines Staates vermittelst eines Separatfriedens sich beziehen.

Der Friedensvertrag kann aus Praliminarartikeln, Sauptartikeln, Neben = und Zusat = , Separat = und gesheimen Artikeln bestehen. Die Gultigkeit des Friedense vertrages ist an die Ratissication der Regenten der kriegssührenden Machte gebunden. — Es konnen einem Friesdensvertrage andere Machte beitreten, und ihn gewährsleisten, oder in denselben eingeschlossen werden, oder auch gegen denselben protestiren. — Ein Friedensbruch bessieht in der Verletzung aller, oder einzelner Bedingungen bes Friedensvertrages.

### XI.

# Dip'to'm a't'i'e.

105.

Begriff, 3med und Theile ber Diplomaties

Cerista, und Ma ater . . 2 cenada ... ie Diplomatie - wesentlich verschieden, von ber geschichtlichen Gulfswiffenschaft: ber Diplomatit - fann theils als Biffenfchaft, theils als Runft betrachtet werben. 2118 Biffenich aft enthalt fie bie fuftematis Sche Darftellung der Renntniffe, Rechte und Pflichten, melche von ben diplomatischen Perfonen gu ber politisch : biplomatischen Unterhandlung mit ausmartigen, Stagten gefordert werden; und als Runft bezeichnet fie Die, auf Die Grundlage jener wiffenschaftlichen Renntniffe geftuffe und erworbene, Fertigkeit, mit auswartigen Staaten gu unterhandeln. Beil aber die Diplomatie, ale Runft, an fich nicht gelehrt, fondern nur durch langere Uebung gur Bertigfeit erhoben werden fann; weil ferner Diefe Runft, felbft in Beziehung auf die babeifaus: ber Geg schichte und Erfahrung entlehnten Regeln, auf vorauss gebenden theoretischen Grundfagen beruht; fo fann auch Die Diplomatie, in bem Rreife ber übrigen Staatetennt. niffe, nur als Biffenichaft aufgeftellt werden, wenn gleich ber 3med ber theoretischen Kenntniffe auf bie jur Fertigkeit ju bringende Unterhandlungekunft bes rechnet ift.

Nach dem aufgestellten Begriffe der Diplomatie, als Biffenschaft, beruht ihr 3 wed auf der vorbereitens den wissenschaftlichen Bildung der diplomatischen Personen, welche dereinst die politische diplomatischen Unterhandlungen mit auswärtigen Staaten üben, und in dieser Runst es zur Fertigkeit bringen sollen. Bu dem diplomatischen Personale gehören aber theils der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, mit allen in seinem Burcau vortragenden und selbsisfandig arbeitenden Individuen, theils alle bei auswärtigen Staaten angestellte Gesandten, so wie alle zu besondern Invecten und Geschäften im Auslande beauftragte Untershändler, mit Einschluß der Restornten, Generaltonsun, Consuln, und Agenten aller Ordnungen.

Die wiffenschaftliche Darftellung ber Diplomatie ger-

fallt in brei I Beile:

A'n triffe, welche von ben biplomatischen Pers fonen geforbert werden;

2) in bas Gefandtichafterecht, ober die Lehre von bei Rechten und Pflichten ber im Auslande an=

geftellten dipfomatifchen Ugenten fund

3) in bie, auf Geschichte und Staatstunft beruhens ben, allgemeinen Grundsage für bie Unterhands lungetunft mit auswartigen Staaten.

### 106.

Berhaltnif ber Diplomatie gu ben übrigen

Die Diplomatie gehort, nach ihrem Begriffe und 3wede, fo wie nach ihren Theilen, nicht zu ben philos fophischen, fonbern zu ben geschichtlichen Staats

wiffenschafren. Gie schließt fich aber, nach ihren Quels Ien und Gegenftanden, an feine andere Staatswiffen-Schaft fo genau an, ale an bas practifche Boltere recht, bas, bor ber felbitftanbigen wiffenschaftlichen Gestaltung ber Diplomatie, bas Gefandtschafterecht in fich enthielt. Doch fteht fie mit bem philosophischen Bolferrechte fchon badurch in Berbindung, weil ber Begriff ber Bertretung bes einen Boltes bei bem andern burch Gefandte, ju ben urfpruuglichen Rechten ber Bolfer gebort. Eben fo ftust fich bie Diplomatie auf die im philosophischen Staatenrechte enta haltenen Grundfate fur Die rechtliche Berbindung und Bechfelwirfung zwischen ben felbftftanbigen und unabbangigen Staaten, und fur die Unwendung bes 3mans ges von Staaten gegen Staaten bei angebrohten, bes gonnenen oder vollbrachten Rechtsverlegungen. Roch ges nauer ift ber Bufammenhang zwischen ber Diplomatie und ber Staatskunft, inwiefern biefe bie aus ber Bernunft und Geschichte bervorgebenden Bedingungen bes innern und außern Staatslebens entwidelt, und burch ungablige Belege verfinnlicht: theils wie bas innere Staateleben auf bas außere, und bas außere auf bas innere einwirkt, theils welche gegenfeitige Begiebun= gen in ber Bechfelwirfung ber einzelnen Staaten auf einander ben Forberungen bes Rechts und ber Boblfahrt entiprechen. Dach bemfelben Standpuncte feben auch Die Bolfe und Staatswirthschaft, bie ginange und die Polizeimiffenschaft mit ber Diplomatie in Berbindung, weil die genauere Renntnif ber innern Staatefrafte und ber in ben Staaten bestehenden Drd= nung, Sicherheit und Finangverwaltung gu. ben mefent= lichen Erforderniffen des Diplomaten gebort, ber mit bem Auslande unterhandeln und Bertrage abschließen foll

Befonders aber find die Gefchichte bes euros paifchen Staatenfystems und die Staatens funde bie ficherften Unterlagen fur bie biplomatischen Unterhandlungen, weil jene alle friedliche und feind. liche Berührungen ber europäischen Reiche und Staaten feit ben drei letten Jahrhunderten barfiellt, und biefe bas gegenwartige innere und außere Staatsleben aller beftebenden Reiche und Staaten, nach ben gefammten einzelnen Bedingungen beffelben, umschließt. gilt von bem positiven offentlichen Staate= rechte, weil theils bie Gigenthumlichfeit eines jeden felbfiftanbigen Ctaates, theile Die Rraft und Starte feines innern und außern Lebens gunachft auf den Grund= gefeten beffelben in Sinficht der Berfaffung, Regierung und Bermaltung berubt. - Gelbit mit ber miffen= Schaftlichen Darfiellung ber Staatspraxis hangt die Diplomatie fehr genau jufammen, weil theils die Diplo= matie gunachft deshalb als Biffenschaft behandelt wird, Damit burch bie in ihr aufgestellten theoretischen Grunds fate und Regeln Die Unterhandlungefunft begrundet, geftust und befordert merde, theils weil derjenige Theil ber Ctaatepraris, ber mit ben auswartigen Berhaltniffen ber Staaten fich beschäftigt, unmittelbar von ber Diplos matie ausgeht.

### 107.

# Gefchichte und Literatur ber Diplomatie.

Die Diplomatie, als Wiffenschaft, hat noch feine Geschichte, weil sie erst in der neuesten Zeit zu einer selbstiftandigen Form ausgeprägt, und noch keinesweges völlig durchgebildet worden ift. Selbst über ihren Bezgriff, über den Umfang ihres Gebiets, und über die einzelnen zu ihr gehörenden Gegenstände herrscht noch Berschledenheit der Aussichten und Meinungen unter denen, welche sie bis jest anbauten. Denn wenn gleich die Ausdrucke Diplomat, diplomatisch und Diplomatie feit den letten zwanzig Jahren in der Staats-

sprache Europa's und Amerita's fehr hauftg gebraucht werden, und über die wissenschaftliche Berichies den heit der Diplomatie und Diplomatit fein Streit statt findet; so haben doch, unter der Diplomatite, andgezeichnete Mauner in neuerer Zeit bald die gessammte Geschichte des europäischen Staateuspstems nach seiner außern Gestaltung verstanden (wie z. B. Flassan), bald das practische Volkerrecht (wie z. B. Rluber) für einen Theil der Diplomatie erklart.

Bur Begriffsbestimmung der Diplomatie gehoren: das (schon angesuhrte) Beit von Flassan (histoire generale de la diplomatie française); Meusels Lehrbuch der Statistit (4te Aufl. Lpz. 1817. 8.) S. 3; der Artifel: Diplomatie im Conversationsleriton (Ste Aufl. 3r Th. S. 204); v. Ja to be Einleitung in das Studium der Staatswissenschaften (Halle, 1819. 8.) S. 10; Klus ber's europ. Wolferrecht, Th. 1. S. 24; Braf v. Soiben's Nationaldtonomie Th. 9. S. 4 (Nurnb. 1824. 8.); v. Kronburg's Encytlopadie und Wethobologie der practischen Staatslehre (Dredden, 1821. 8.) S. 199. (Battur gehört wenig hieher, und ist bei dem practischen Wolferrechte aufgeführt.)

Joseph Mark Freih. v. Liechtenstern, über ben Begelff ber Diplomatic, und bie nothwendigen Eigens schaften bes Diplomatifers. Wien, 1814. 8. — und neu verarbeitet in folgender Schrift: Bas hat die Die plomatie als Biffenschaft zu umfassen, und der Diplow

mat ju leiften ? - Altenb. 1820. 8.

Joh. Geo. Bulfemann, über bie Bebeutung ber Diplomatie fur bie neuere Geschichte. Gott. 1820. 8.

Charl. de Martens, manuel diplomatique, ou précis des droits et des fonctions des agens diplomatiques; suivi d'un recueil d'actes et d'offices, pour servir de guide aux personnes, qui se destinent à la carrière politique. à Paris, 1822, 8.

George Fr. de Martens, cours diplomatique, ou tableau des relations extérieures des puissances de l'Europe, tant entre elles qu'avec d'autres états dans les diverses parties du globe. 5 Tom. à Berl. 1801. 8.

### 108.

A) Ueberficht über die wissenschaftlichen Renntnisse, welche von den diplomatischen Personen gefordert werden.

Mit Ausschließung aller Dberflachlichkeit, so wie aller Ginseitigkeit, gebort ju bemjenigen Theile bes hohern Staatedienftes, ber unter ber Diplomatie ver= fanden wird, eine febr vielfeitige Bilbung. bas Leben bes Staatsmannes und Diplomaten ift ein Reben in ber wirflichen Belt, wie fie gegenwar= tig befteht, und aus ber nachften Bergangenheit fich gebilbet bat. Deshalb greift alles bas, was auf Diefe wirkliche Bett, nach allen ihren Unfundigungen und Erscheinungen, fo wie nach allen ihren bleibenden und mechfelnden Formen fich bezieht, in ben Rreis ber Renntniffe ber Staatsmanner und Diplomaten ein, und alles, mas nicht gur Birflichfeit und Gegenwart gehort, ift fur ben Diplomaten entweber nur Unterlage und Stubpunct, ober Bulfemiffenschaft ber ihm nothigen Renntniffe.

Jur Unterlage und jum Stutpuncte ber bem Diplomaten nothigen Kenntniffe gehoren: die Philologie, die Mathematif, die Philosophie, die allgemeine Geschichte, die europäische Staateugeschichte (besonders Leutschlands), die Staatstunft, und die Kameralwissenschaften. Bu dem unmittelbaren Kreise des Wiffens der Diplomaten mussen aber gerechnet werden: die grundlichste und umschließendste Kenntnis der Gesschichte und Statistit des vaterlandischen Staates, in dessen Mitte, oder in dessen Namen sie wirfen; die tiesste Kenntnis der Geschichte und Statistit des vaterlandischen wirfen; die tiesste Kenntnis der Geschichte und Statistit des europäischen und amerikapischen

Staatensystems nach bessen vormaliger und gegens wartiger Beschaffenheit, theils als Gesammtheit, theils im Einzelnen; das positive offentliche Staatssrecht, und das practische Bolterrecht, verbuns den mit der Kenntniß aller zwischen den gesammten einzelnen Boltern und Staaten noch bestehenden und gestenden Verträge.

109.

## B) Das Gefandtichafterecht.

Das Gefandtichafterecht umfchlieft bie Dars ftellung ber thatfachlich beftebenden und practifch anerkanns ten Rechte und Pflichten ber im Auslande angestellten Diplomatifchen Agenten. Im Allgemeinen werben uns ter ben Gefandten biejenigen Perfonen verftanden , welche, beauftragt vom Dberhaupte bes Staates, Die rechtliche und politische Berbindung zwischen einzelnen Staaten entweder anfnupfen, ober erneuern und unterhalten follen. Im Befondern erscheinen fie entweder ale Bevolls machtigte fur die Bermirflichung eines befonbern Staates smedes, ober ale bleibende und ftehenbe Stells pertreter ihres Staates bei andern Staaten. Denn jede felbftftanbige Regierung, welcher bas Recht ber Bunds niffe, bes Rrieges und bes Friedens gutommt, welche alfo mit auswartigen Daehten unterhandeln fann, befist auch bas Couperainetatbrecht, Gefandte ju fchiden und anzunehmen (actives und paffives Gefandtichaftes recht).

Obgleich bereits feit dem Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts brei Rlaffen von Gesandten angenommen wurden; so dauerten doch die Reibungen in hinsicht des gesandtschaftlichen Ceremoniels fort, bis auf dem Dies ner Congresse von den Bevollmachtigten der acht europäischen Machte, welche den ersten Parifer Frieden vom 30. Mai 1814 unterzeichnet hatten, am 19. Marz

1815 ein Reglement \*) über ben Rang ber biplomatifchen Maenten angenommen mard, welchem die übrigen Machte beitraten. In biefem Reglement wurden brei Rlaffen diplomatischer Agenten aufgestellt : die Botfchafter, die bevollmachtigten Minifter, und Die Gefchaftstrager. Allein mahrend bes Congref. fes zu Machen ward am 21. Nov. 1818 \*\*) von ben bafelbft versammelten funf europäischen Großmachten fur Die Minifter=Residenten noch eine vierte (ober Mittel=) Rlaffe zwischen ben biplomatischen Mgenten bes zweiten und britten Ranges eingeschoben. Bon biefen vier Rlaffen hat nur die erfte ben reprafentativen Charafter ber fendenden Souveraine. (Die Mgenten, Commiffarien, Deputirte und Confuln mers ben fo wenig, wie Die einstweiligen Geschäftstrager -Charges d'affaires ad interim - als eigentliche Gea fanbte betrachtet.)

Bur offentlichen Ankundigung des Gesandten bei einem auswärtigen Regenten gehört sein versthloffenes Begtaubigung & schreiben (Creditiv), pon welchem er eine Copie, dem Minister der auswärtigen Angelegens heiten vorzeigt. Die ihm ertheilte Bollmacht, so wie die geheime In struction bleiben in seinen Danden, in welchen ihm der Umsang seiner Pflichten vorgez zeichnet ist. Im Zu seinen Richten gehörte die persons liche Unverleysichkeit, die Errerritorialität (nicht aber das jus asyli und die sogenannte Quartierfreiheit), das Recht des Hausgottesdienstes in Ländern, wo sein Glaubenss bekenntnist nicht öffentlich geübt wird u. s. weitensche beinntnist nicht öffentlich geübt wird u. s. weitensche beinntsich gescht wird u. s. weitensche beigung des aufgetragenen besondern Geschäfts, oder mit

<sup>\*)</sup> in Rlubere Acten bes Biener Congreffes, Ehile. S. 204.
\*\*) Diefes Conferengprotocoll beim de Martens, Suppl. T. 8.
p. 648.

bem Tobe bes sendenden Regenten, oder mit dem Tode bes Regenten, bei welchem der Gesandte accreditirt war, oder durch seine Abberufung, durch seine Resignation, und durch seinen Tod. Sehr selten sind die Falle, wo der Gesandte seine Function, wegen Berletzung des Bolskerrechts, selbst für erloschen erklart, — oder wo er von dem auswärtigen Staate ausgeschafft (zurüdzgeschickt) wird.

Alber. Gentilis, de legationibus libri 3. Lond. 1583. 4. Hanov. 1612. 8.

Mémoires et instructions pour les Ambassadeurs, ou lettres et négociations de Walsingham. Traduit de l'Anglois. à Amst. 1700. 4.

Gasp. Bragaccia, l'ambasciatore. In Padova,

1627. 4.

Ant. de Vera et de Cuniga, le parfait ambassadeur. Traduit de l'Espagnol en François par Lancelot. à Paris, 1642. 16. — N. E. 2 T. à Leide, 1709. 8.

Fr. de Marselair, legatus, libri duo. Amst.

1644. 16.

Abr. de Wicquefort, l'ambsssadeur et ses fonctions. 2 Voll. à la Haye, 1682. 4. — Teutsch, von Sauter. Franks. am M. 1682. 4.

Traité du juge competent des ambassadeurs. Traduit du latin de Mr. de Bynkershoek, par Jean Barbeyrac. à la Haye, 1723. 8.

Jean Gottli. Uhlich, les droits des ambassadeurs et des autres ministres publics les plus éminents.

à Leips. (1731.) 4.

Christ. Gotthe. Gutschmid, de praerogativa ordinis inter legatos. Diss. Lips. 1755. 4.

J. Gottl. Waldin, jus legationum universale. Marb, 1771. 4.

3. Freih. v. Paccaffi, Ginleitung in bie fammte

lichen Gesandtschafterechte. Wien, 1777. 8.

Ehftn. Gotthelf Ahnert, Lehrbegriff ber Biffenicaf, ten, Erforderniffe und Rechte der Gefandten. 2 Eh. Dresben, 1784. 8. Rarl. heinr. v. Romer, Berfuch einer Einleitung in die rechtlichen, moralischen und politischen Grundfage über die Gesandtschaften und die ihnen gutommenden Rechte. Gotha, 1788. 8. — Sandbuch für Gesandte. Eh. 1. Leipz. 1791. 8.

Frang. Zav. v. Dtoshamm, europäifches Gefandts

Schafterecht. Landeb. 1805. 8.

de Steck, essai sur les Consuls. à Berlin, 1790. g. Fr. Borel, de l'origine et des fonctions des consuls. à Petersb. 1808. 8.

### 110.

# C) Allgemeine Grundfage ber Unterhands lungefunft.

Beil feder Gegenstand einer diplomatischen Untershandlung, als ein besonderer Fall, nach seinem eigensthumlichen Charafter und nach allen ihn begleitenden unmittelbaren und mittelbaren Berhaltniffen erwogen wersben muß, wofür es feine Anweisung im Einzelnen geben kann; so folgt, daß der allgemeinen, aus Geschichte und Staatskunst hervorgehenden, Grundsage der Untershandlungekunst im Ganzen nur wenige seyn konnen.

Borausgesett werden bei jedem diplomatischen Agensten naturliche Talente, vielseitige wissenschaftliche Kenntniß, zwecknäßige vorbereitende Bildung, Menschens, Welts und Geschäststenntniß, Gewandtheit im Gebrauche der Sprache und der conspentionellen Formen, und eine außere Anfundigung, welche Interesse erregt. Dabei muß der Diplomat den richtigen Tact in der Behandlung und Bearbeitung der wichtigsten Personen festhalten, mit welchen er in Bezuhrung sommt, zugleich aber mit der ersorderlichen Klugheit strenge Rechtlichkeit, Freimuthigkeit, strenge Charaktersessigkeit und tiese Berschwiegenheit verbinden. Er gestehe in Beziehung auf die Interessen des andern Staates alles zu, was mit seiner Instruction vereindar

ift, und mas nicht mit ben Intereffen bes Staates, ben er vertritt, und mit den Rechten und mobiverftans benen Intereffen britter Staaten ftreitet. Er enthalte fich bei ben Unterhandlungen eben fo bes Stolzes und ber Unmaßung, wie ber Schmeichelei und Berlegenheit. Er laffe fich nie in Ballung bringen, weil jedesmal ber ruhige und befonnene Unterhandler ein perfonliches Hebergewicht über ben leidenschaftlichen und aufbraufen= ben behauptet. Er enthalte fich ber Beftechung Unbrer, wie er felbft frei fenn muß von aller Beftechbarteit. Er verspreche nie zu viel, halte aber, mas er verspricht. Er mable, in Schriftlichen und mundlichen Unterhandlun= gen, jedesmal ben bestimmten, beutlichen, nicht miggu= beutenden Musbrudt; ergreife fur jeden Gegenstand bet Unterhandlung ben gunftigften Augenblid, mache nie feine Perfonlichkeit gur Staatsfache, und erklare fich in ben Noten und Berichten an feinen Sof mit volliger Bahr= beit und Offenheit, felbft wenn die ju melbenden Gegens ftanbe unangenehm fenn follten.

de Callières, de la manière de négocier avec les souverains. à Paris, 1716. 8. — N. E. 2 T. à Londres, 1750. 8.

Pecquet, de l'art de négocier avec les souverains. à Paris, 1737. 8. — à la Haye, 1738. 8. Abbe de Mably, principes des négociations, à la Haye, 1757. 8. — Teutsch: Grundsage bet Staatsunterhandlungen. Kopenh. u. Leipz. 1759. 8. Die politische Unterhandlungefunft. Leipz. 1811. 8.

## Staats praris.

#### 111.

Begriff, 3wed und Literatur ber Staats-

Oo wenig für die kunftige Lausbahn des Staatsmannes und Diplomaten die bloßen theoretischen Kenntnisse, ohne vorbereitende Uebung in der Staatspraris, ausreischen; so wenig kann auch durch die bloße Routine in der Praris der kunftige Staats = und Geschäftsmann gebildet werden. Nur die Verbindung der Theostie mit der Praris vermag dies zu leisten; eine Aufgabe, welche diejenige Staatswissenschaft losen soll, die Staatspraris genannt wird.

Im engern Sinne wird unter ber Staatspraxis bie Fertigkeit verstanden, alle einzelne in der Wirklichkeit vorkommende Gegenstande des innern und außern Staatslebens, gestützt auf grundliche theoretische Kenntsniffe, mit Bestimmtheit und Sicherheit, so wie mit Festhaltung der Bolkersitte und der Formen der Convenienz, zu behandeln. Denkt man sich aber die Staatspraxis als Wissenschaft; so ist sie die zusammenshangende Borbereitung und systematische Anweisung zur

zwedmäßigen Betreibung ber Staatsgeschafte. Als Dise senschaft bilbet die Staatspraxis die lette Biffenschaft in der Reihe der Staatswiffenschaften, weil sie die grundsliche theoretische Kenntuiß aller übrigen Staatswiffensschaften voraussetzt.

Der 3 wed der Staatspraris kann kein andrer senn, als daß durch sie alles im Staatsleben verwirklicht, ershalten, fortgebildet und versiärket werde, was als wesentsliche Bedingung des rechtlichen Dasenns, der Fortdauer und der Bervollkommnung des ganzen Staatsorganismus erscheint. In diesem Sinne ist die Staatspraris das wirksamste Mittel zum hochsten Zwede des Staates, und umschließt das, was die Staatskunst (N. VI.) als Theorie ausstellt, pon der practischen Seite.

Nach biefem Standpuncte kann in den wiffenfchaftlichen Rreis ber Staatspraxis nur das gezogen
werden, was unmittelbar und zunachst das
Staatsleben betrifft, wodurch die besondere juridi=
sche Praxis, und die Anweisung zu derselben, ganz von
ihr ausgeschloffen wird.

Rur in wenigen Werken ift die eigentliche Staats= pratis vorgetragen und angebaut worden, und einige berfelben find bereits fur unsere Zeit veraltet.

3. Jac. Mofer, Einleitung ju benen Rangleiger fchaften. Sangu, 1750. 8.

Chfin. Aug. Ebler v. Bed, Berfuch einer Staats, praris; ober Rangleidbung aus ber Politit, bem Staats, und Bolferrechte. Wien, 1754. 8. — 2te verm. und perb. Auft. Wien, 1778. 8.

Bon Chin. Dan. Bog Danbbuch der allgem. Staater miffenschaft behandelt ber vierte Theil (Lpg. 1799. 8.) bie "Staategeschaftenlehre ober Staater praris."

Beinr. Ben fen, Berfud einer foftematifchen Ente widelung ber Lehre von ben Staategeschaften. 2 Th. Erl. 1800 und 1802. 8.

Die Staatsgeschäftenlehre-in ihrem allgemeinften Ums riffe nach ben neueften Unfichten bargeftellt. 2 Th. Wien, 1814. 8.

30 v. Rronburg's Encytlop. u. Methodologic ber practifden Staatslehre (Dresben, 1821. 8.) fteht .. 363 ff. ein "allgemeiner Umrif ber Staatsgeschaften:

### Bur vorbereitenden Uebung im Rangleiftyl

Fr. Rarl Mofer, Berfuch einer Staatsgrammatit. fref. am DR. 1749. 8. - Bon ben europaifchen Sofe und Staatsfprachen, nach beren Gebrauch im Reden u. Ochreiben. Frtf. am DR. 1750. 8. . . .

J. S. Sneedorff, essai d'un traité du stile des cours, ou reflexions sur la manière d'écrire dans les affaires d'état. à Gott. 1751. 8. de Colom du Clos. Gött. 1776. 8.

3. Dic. Bifdoff, Sanbbuch ber teutschen Rangleis praris für angehende Staatsbeamte und Beichaftemanner. ir Th. Beimft. 1793. 8. 2ten Theiles erftes Bud.

1798. (unbcendigt.) Egib Bofeph Rarl v. Sahnenberg, Briefe an feis nen Gohn über die Berfertigung der gerichtlichen und ger fandtichaftlichen Relationen. ate Muff. Regensb. 1804. 8.

H. Meisel, cours de style diplomatique. 2 T. à Dresde, 1823 sq. 8.

### : : pr . 112. \ . 131 Theile ber Staatspraxis.

Benn, wie die Ctaatofunft miffenschaftlich burch= führt, das wirkliche Staateleben nach zwei Sauptebeis len, als inneres und angeres Staatsleben', fich an= fundigt; ... fo muß auch die Ctaatopraris, welche 3 us nachft von der theoretischen Darftellung ber Staatsfunft abhangt, in die Praxis des innern, und in Die Praxis des außern Staatelebens zerfallen.

Im Allgemeinen aber gehoren, gur zwedmaßis gen Borbereitung auf die Staatspraxis, als mefeutliche Erfordernisse: 1) die nahere Bekanntschaft mit dem Charakter, Geiste und den Formen des Geschafts ganges überhaupt in allen Zweigen des innern und außern Staatslebens, besonders in dem Staate, dessen Dienste-man sich widmet; 2) das Studium der vorzügzlichten vorhandenen Staatsschriften, welche aus der Praxis des innern und außern Staatslebens hervorgezgangen sind; 3) die Uebung im mundlichen Bortrage, über kameralistische, staatswirthschaftliche, geschichtlich fatistische und volkerrechtliche Gegenstände; und 4) die eigene vorbereitende sinlistische Bearbeitung von Gegenz, ständen, die zu dem Geschäftsgange im innern und außern Staatsleben gehören.

Im Besondern wird zur Praxis im innern Staatsleben bie genaueste Kenntnist der Ankundigung ber drei Hauptbedingungen des innern Staatslebens — ber Eultur des Bolkes, das in dem Staate lebt, nach allen ihren Berzweigungen; des Organismus des Staates, nach Verfassung, Regierung und Verwaltung; und der in der Cultur und in dem Organismus des Staates enthaltenen Bedingungen der rechtlichen Fortbildung des innern Staatslebens durch Resormen — erfordert. Besonders verlangt die Praxis im innern Staatsleben die sorgfältigste Verücksichtigung der vier Haupttheile der Staatsverwaltung: der Gerechtigkeitspflege, der Polizeisverwaltung, der Finanzverwaltung, und der Kriegsverswaltung.

Bur Praxis im außern Staatsleben aber gehört die umschließenoste Renntniß der freundschaftlichen und friedlichen, so wie der feindlichen und kriegerischen Berhaltniffe bes Staates, dem man dient, mit der Gessammtheit aller übrigen Staaten, so wie der Grundsate und Formen, unter welchen Bertrage mit dem Ausslande abgeschlossen worden sind, oder abgeschlossen wersden sollen.

Fur beibe Saupttheile ber Staatspraxis ift eine nabere Renntniß ber Theorie bes Style uber= haupt, besonders aber des Gefchaftsftyle unent= behrlich, mit welcher aber bie, burch vielfache Uebungen in ben mannigfaltigen Formen bes Geschafteftples gu erlangende, Fertigfeit im finliftifchen Mus= brude, ale gwedmaßige Borbereitung fur ben Uebers gang gur Staatspraris, in nothwendiger Berbindung fteben muß. Bu biefen Borubungen geboren fur bie Staatspraris im Innern: Entwurfe gu Gefegen, gu organischen Decreten, ju Berfaffungen, ju Patenten, gu Ausschreiben von vermaltenden Behorden, gu Proclamationen, ju Berichten an vorgefette Behorben, ju Ranglei = und Rabineteschreiben, gu ftatiftischen Ueber= fichten und Labellen ic., und fur bie auswartigen Ungelegenheiten: gefchichtliche und politische Des Ductionen, Repliten, Dupliten, Manifeste, Depeschen, Moten, Bertrage, Bundniffe, Conventionen, Friedenss fchluffe, geheime Inftructionen, Bollmachten, Proteftas tionen u. f. m. - Roch fehlt es an einer gleichmäßig burchgeführten und alle biefe Gegenstände ber innern und außern Staatspraxis umschließenden Sammlung ber porzüglichsten Staatoschriften aus ben letten Jahrzeben= ben bes europaischen und ameritanischen Staatenfpftems, Die den angehenden Staatsmannern und Diplomaten als Mufterbuch empfohlen werben fonnte.

Leipzig, gedrudt mit Sohmiden Schriften.

# Berichtigungen:

- S. 38 3. 8 b. u. l. bes Raturrechts fatt bes Staats, rechts.
- S. 41 3. 2 v. u. fallt nach Schloger bas Romma meg.
- C. 50 3. 13 v. u. l. Bertheilung ber verfchiebenen.
- C. 280 . 3. 6 v. o. I. clausum.

In ber Berlagehandlung find erfchienen:

Dirtfen (Drof. Beinr. Cb.) Berfuche jur Rrie tit und Auslegung ber Quellen bes Rom. Rechts. gr. 8. (24 Bog.) 1823. Beiß Drudvav.

1 thl. 18 gr. Solland. Doftpap. 2 thl. 12 gr.

Inhalt. Abhandlung I. Rom. Formelmefen. II. Bemert. über bie furift. Bebeut. einiger latein. Musbrucke. III. Beitrage jur Rritit einzelner Stellen in bes Bajus Ine stitutionen. IV. Bemert. über bas PStum de Thermensibus. Unbang: Tert beffelben, bas Responsum Sen. Rom. legatis Antiochi (559 u. c.) dat. u. das Monum. Aphrodis. et Plaras. V. Ueber Die Spuren biffor, Rritif u. antie quar. Forfdung in ben Odriften ber Rom. Juriften. VI. Ueberficht ber bieber. Berfuche jur Rritit und Berftell. bes Tertes ber Ueberbleibiel bon ben Gefeten ber Rom. Ronige. Anhang, Allgemeine Ueberficht ber einzelnen Ron, Gefete.

Richt allein der Jurift, der mit Ebrilnahme die Forts fdritte feiner Biffenicaft in den neueften Beiten verfolgt, fondern auch der Freund der Alterthumsmiffenicaft und ber Philolog werden diefen, über wichtige, anziehende und noch nicht binlanglich beleuchtete Materien handelnden Abhandlungen mannichfache Auftlarung und Belehrung verdanten. Alle Bor-juge, die man an den Schriften des Berf. gerühmt und die ihm langft einen ehrenvollen Plag unter ben Ersten feines Fache erwarben, seltener Scharffinn, tiefe, uberall auf die Quellen gegrundete Gelehrsamfeit und große Belefenheit, wird man, wie auch die bis jest erschienenen Beurtheilungen aussagen, bei diefen intereffanten Forschungen nicht vermissen.

Dirtsen (Prof. Beinr. Ed.), Uebersicht ber bisher. Berfuce jur Rritit und Berftell. bes Teri tes ber 3mblf: Tafeli Fragmente. gr. 8. 1824. (47 \$ 3.) Beiß Drudp. 3 thl. 18 gr. Soll. Dap. 5'thl.

Der gelehrte Berf. bat hier nicht allein feine Ansichten bon ber ipftemat. Anordnung ber XII Cafel Fragm. und ber Befiftellung ihres Certes jur allgemeinen Kenntnif bringen, als vielmehr in einer möglichft vollständigen Uebersicht die Resultate ber fritifden Bemuhungen ber bisberigen Recenfenten jufams ver erreischen Bemuhungen der bisherigen Recensenten jusammenftellen wollen. Daß es an einem solchen Unternehmen langit gesehlt und daß der Berf. mit allen Erfordernissen ju einer so schwierigen Ausgabe ausgerüstet, braucht keinem mit der jurift. Literatur nur einigermaßen Bertrauten etft gesagt zu werden; eben so einleuchtend ist es, daß durch des Berf. bewunderns; eben so einleuchtend ist es, daß durch des Berf. bewunderns murbigen Fleiß und seltene Genauigkeit den Gelehrten das Rachschlagen in den verschiedenen Necensionen sast gang entsbestich ist, da nichte, nur einigermaßen Erhobliches unerwähnt geblieben ist. Die Literatur kann nirgends so vollständig beis ammen gefunden werden, selbst auf die neuesten Greenwisse fammen gefunden werden, felbft auf die neueften Erzeugniffe und Forfchungen ift Rudficht genommen und die Inflitutionen bes Sajus, Ciceros Bucher de tepubl. u.a. find bereits benutt.

Österreichische Nationalbibilothek

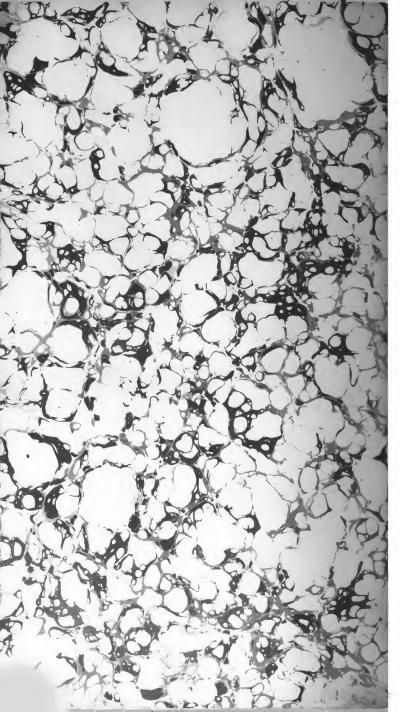



